

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



49592 22.4



HARVARD COLLEGE LIBRARY





E. I. Thomas france I. J. G.

## Soll und Haben.

Roman in feche Büchern

bon

Guftav Frentag.

Der Roman foll bas beutiche Boll ba fuchen, mo es in feiner Tuchtigfeit ju finden ift, namlich bei feiner Arbeit. Julian Schmibt.

Sechsundbreißigste Auflage. (Mene Atereotyp-Ausgabe.)

Zweiter Band.

Leipzig Berlag von S. Hirzel 1890. 49592,22.4

Talville Talville Talville

FROM THE ESTATE OF

LAWRENCE J. HENDERSON

MAY 19, 1942

Der Berfaffer hat fich bas Recht ber Ueberfetzung vorbehalten.

Viertes Buch.

Freytag, S. n. h. II

ı

49592



HARVARD COLLEGE LIBRARY

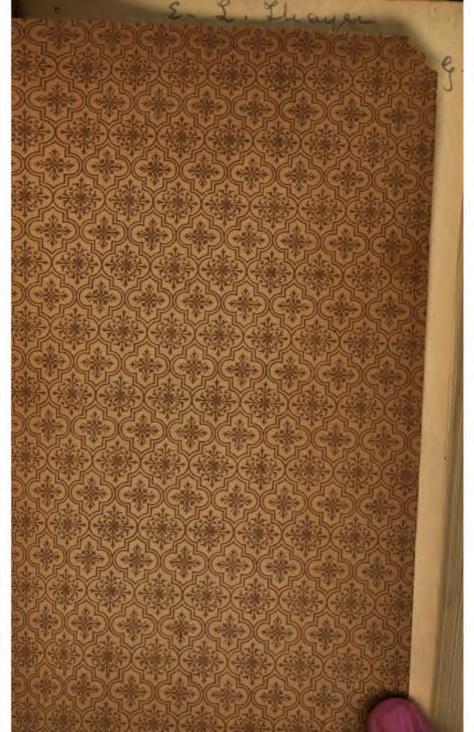

49592



HARVARD COLLEGE LIBRARY



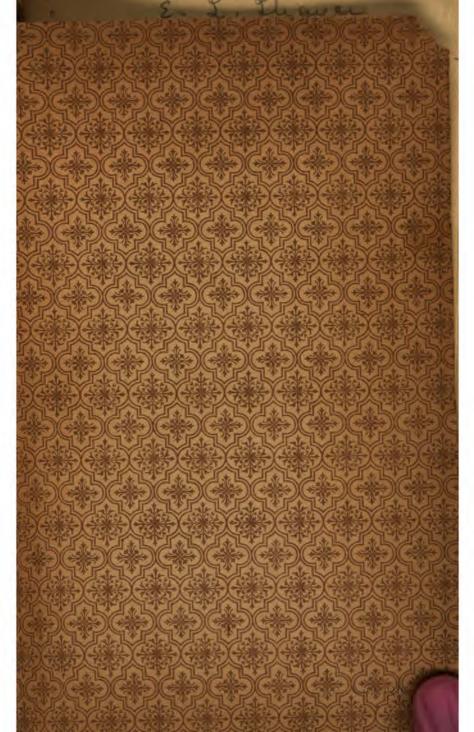

E. I. Thomas france L. J. G.

## Soll und Haben.

Roman in feche Buchern

pon

Guftav Frentag.

Der Roman foll bas beutiche Boll ba fuchen, mo es in feiner Tuchtigfeit ju finden ift, namlich bei feiner Arbeit.

Sechsundbreißigste Auflage.

Zweiter Band.

Leipzig Berlag von S. Hirzel 1890. Takt. 19 Togstite Tablett

HARVAND COLLEGE EIDNARY
FROM THE ESTATE OF
LAWRENCE J. HENDERSON
MAY 19, 1942

Der Berfaffer hat fich bas Recht ber Ueberfetjung vorbehalten.

Viertes Buch.

Freytag, S. n. h. 11.

An einem talten Octobertage fubren zwei Manner bei bem Thorgitter ber Stadt Rosmin vorüber in die Ebene, welche fich einförmig und endlos vor ihnen ausbreitete. Anton faß in seinen Belg gebüllt, ben hut tief auf ber Stirn, neben ibm ber junge Sturm im alten Reitermantel, bie Solbatenmütze lustig auf einem Obr. Born bodte auf einem Strobbund ber Anecht eines Aderbürgers und veitschte die kleinen Bferbe. Der Wind fegte mit feinem riefigen Befen Sand und Strobbalme fiber die Stoppelfelber, die Strafe war ein breiter Feldwen obne Graben und Baumreiben, die Pferbe wateten bald burch ausgefahrene Bafferpfügen, balb burch tiefen Sand. Belber Sand glanzte zwischen bem bürftigen Grun ber Aeder Aberall, wo eine Feldmaus ben Eingang zu ihrer Grube angelegt, ober wo ber emfige Maulwurf nach Kräften gearbeitet hatte, bie Ebene burch Meine Hugelfetten zu unterbrechen. In ben Sentungen bes Bobens ftand ichlammiges Waffer; an solden Stellen ftredten bie ausgeböhlten Stämme alter Weiben ihre verkrüppelten Arme in die Luft, ihre Ruthen veitschten einander im Wind, und die welfen Blätter flatterten berunter in das trübe Wasser. hier und da stand ein Neiner Busch zwerghafter Riefern, ein Rubeplat für Kraben, die burch ben Bagen aufgescheucht, mit lautem Schrei über bie Baupter ber Reisenden flogen. Rein Saus war zu seben an ber Strake. tein Wanderer und tein Fuhrwert.

Karl blidte zuweilen auf seinen schweigsamen Gefährten und sagte endlich, nach ben Pferben zeigend: "Bie struppig

ihr Haar ist und wie schön ihrzgraues Mäusesell! Ich möchte wissen, wie viel Stied von diesen Thieren auf das Pferd meines Wachtmeisters gehen. — Als ich von meinem Bater Abschied nahm, sprach der Alte: "Bielleicht besuche ich dich, Rleiner, zu Weihnachten, wenn sie die Christbäume anzünden." "Du wirst's nicht im Stande sein," sagte ich. "Warum nicht?" frug er. "Du traust dich in keinen Postwagen," sagte ich. Da rief der Alte: "Oho! die Postwagen haben eine gute Bauart, ich traue mich schon." — "Sett, Herr Anton, weiß ich, daß mein Bater uns niemals besucht."

"Warum nicht?" frug Anton.

"Es ist möglich, daß er bis Rosmin kommt. Zwar nicht im Wagen, aber daneben. Denn so lange er weiß, daß er einen oder zwei Plätze belegt hat, wird er allenfalls neben der Post her lausen. Sobald er aber diese Pserde und diesen Weg sieht, kehrt er auf der Stelle um. "Soll ich in eine Gegend, wo der Sand unter den Beinen wegläuft wie Wasser, und wo die Mäuse im Geschirr gehen?" wird er sagen; "dieses Land ist mir nicht fest genug."

"Die Pferbe sind nicht das Schlechteste in dieser Gegend," erwiederte Anton zerstreut, "sieh zu, auch diese laufen."

"Ja," erwiederte Karl, "aber nicht als ordentliche Pferde, sie werfen ihre Beine durcheinander wie zwei Kater, die sich in der Petersilie balgen. Und was sie für Schuhe haben, beutliche Gänsefüße; für diese Huse ist noch kein Eisen erfunden."

"Wenn wir nur vorwärts tommen," entgegnete Anton, "ber Wind geht talt und mich fröstelt durch den Pelz."

"Der Herr Bevollmächtigte haben die letzten Nächte wenig geschlafen," sagte Karl salutirend; "die Luft bläst hier wie über eine Tenne. Die Erde ist in dieser Gegend nicht rund, wie anderswo, sondern platt wie ein Kuchen. Gerade hier haben sich die Leute eine Wissenei angelegt, wir sahren schon über eine Stunde, und noch ist kein Dorf zu sehen." "Ia wohl, eine Wifte," seufzte Anton; "hoffen wir, daß es besser wird."

So ging es in tiefem Schweigen weiter. Endlich hielt ber Kutscher neben einer Wasserlache, spannte die Pferde los, ohne sich um die Reisenden zu bekümmern, und führte sie an das Wasser.

"Was Teufel soll bas heißen?" rief Karl vom Wagen hringend.

"Ich füttere," antwortete der Knecht mürrisch mit fremdem

"Ich bin neugierig, wie er bas anfangen wirb," sprach Karl in ben Wagen. "Es ist auch nicht ber Schatten eines Futtersack zu sehen."

Die Pferde aber bewiesen, daß sie auch ohne Hafer zu leben wußten, sie stredten die zottigen Hälse zum Boden und fraßen das Gras und die Blätter des Strauchwerks am Wasserrand ab, zuweilen senkten sie den Kopf bis auf die Wassersläche und prüften den trüben Trank. Der Knecht aber holte einen Beutel unter seinem Sitz hervor, setzte sich in den Schutz eines Erlenstrauches und schnitt mit seinem Messer Brod und Käse zurecht, ohne einen Blick auf seine Passagiere zu werfen.

"Höre, Ignaz ober Jacob," rief Karl, ihn unsanft anfwgend, "wie lange soll das Frühstud dauern?"

"Eine Stunde," erwiederte ber Rnecht tauend.

"Und wie weit ift noch von hier nach dem Gut?"

"Zwei Stunden, vielleicht auch mehr."

"Du wirst nichts mit ihm ausrichten," sagte Anton, "wir milsen uns ben Brauch ber Landstraße gefallen lassen." Er stieg vom Wagen und trat zu den Pferden.

Anton ist auf dem Wege der polnischen Herrschaft. Er ist jett Geschäftsführer des Freiherrn. Sorgenvolle Monate hat er verlebt. — Die Trennung von seinem Prinzipal und dem Hause war reich an bitteren Empfindungen. Anton stand

bie lette Zeit allein, auch unter seinen Collegen; nur ber stille Baumann war auf seiner Seite, bas übrige Comtoir betrachtete ibn als einen Berlorenen. Mit eiserner Ralte borte ber Raufmann seine Kündigung an, noch in ber Stunde bes Abschieds lag die Hand des Chefs wie bartes Metall in der seinen. — Seitbem bat Anton im Auftrag ber Familie einige Reisen gemacht, nach ber Resibenz, zu Gläubigern. Jest soll er mit Rarl, ben er für die Wirthschaft bes Freiherrn geworben, auf bem neuen Gut eine bessere Ordnung einrichten. Ehrenthal batte nach bem Termin ber Versteigerung auf Grund seiner Bollmacht die Herrschaft übernommen, er batte ben polnischen Berwalter auch für den Freiberen verpflichtet. Es war unorbentlich zugegangen bei ber Uebernahme, und in Rosmin wußte man, daß ber Berwalter bes Gutes feitbem viele Bertäufe und Betrügereien vorgenommen hatte. So bat Anton teine Aussicht auf friedliche Tage.

"Jetzt ist die Stunde gekommen, wo ich meinen Auftrag ausrichten soll," rief Karl und suhr mit den Händen in das Stroh des Wagens. Er holte eine große Kapsel von lackirtem Blech hervor und trug sie zu Anton hinunter. "Dies hat mir Fräulein Sabine sür Sie mitgegeben." Bergnügt öffnete er den Deckel und präsentirte die Bestandtheile eines reichlichen Frühstüds, eine Flasche Wein und einen sübernen Becher. Anton griff nach der Kapsel. "Sie hat eine sehr schlaue Einrichtung," erklärte Karl, "Fräulein Sabine hat sie so bestellt." Anton betrachtete das Gefäß von allen Seiten und stellte es sorgsältig auf ein weiches Grasbüschel, dann ergriff er den Becher und sah darauf seinen Namenszug gravirt und darunter die Worte: "Dein Wohl!" Darüber vergaß er das Frühstüd und seine Umgedung und starrte nachdenkend auf das kleine Gefäß.

"Bergessen Sie das Frühstüd nicht, Herr Generalbevollmächtigter," erinnerte Karl.

"Setze bich zu mir, mein treuer Freund," sagte Anton,

"iß und trink mit mir. Deine höflichen Possen gewöhne bir ab; wir werben wenig haben, was wir aber erwerben, bas wollen wir brüberlich mit einander theilen. Nimm die Flasche, wenn du kein Glas haft."

"Nichts über Leber," sagte Karl, ein Keines Trinkgefäß von braunem Leber aus der Tasche ziehend. "Und was Sie soeben zu mir gesagt haben, das war freundlich gemeint, und ich danke Ihnen dassir. Aber Subordination muß sein, schon wegen der andern Leute, und so wird der Herr Bevollmächtigte mir schon gütigst ersauben, daß ich Ihnen zuerst die Hand schittele, und im Uedrigen Alles beim Alten bleibt. Sehen Sie nur die Pferde, Herr Anton, meiner Treu, die Racker fressen auch Disteln."

Wieder wurden die Pferde eingespannt, wieder warfen fie ibre turgen Beine im Sanbe vorwärts, und wieber ging es fort in ber tahlen Gegend. Zuerst burch eine leere Ebene, durch einen schlechten Riefernwald, dann über eine Reihe von niedrigen Sandhügeln, die wie Dünen ber öben Wafferfluth über ben pflanzenarmen Boben bervorragten, bann auf icadbafter Brude über einen Meinen Bad. "Dier ift bas Gut," saate ber Rutscher sich umbrebend, und wies mit ber Beitsche auf einen Haufen bunkeler Strobbacher, welcher gerabe vor ihnen sichtbar wurde. Anton erhob sich von seinem Six und suchte die Baumgruppe, in welcher bas herrenhaus liegen tonnte. Er fab nichts bavon. Um bas Dorf war Manches nicht zu finden, was auch die armlichften Bauernhäufer feiner Beimath schmudte, tein Saufe von Obstbaumen binter ben Scheuern, tein umgaunter Garten, teine Linde auf bem Dorfplatz, einförmig und tabl ftanben bie schmutigen Hütten neben einanber.

"Das ist traurig," seufzte er sich niedersetzend, "viel ärger, als man uns in Rosmin gesagt."

"Das Dorf sieht aus wie verwünscht," rief Karl; "bie Bespanne arbeiten nicht auf bem Felbe, und weder Kühe noch

Schafe sind auf bem Stoppelland zu sehen. Wahrscheinlich haben die Leute hier Stallfütterung."

Der Knecht schlug auf die Pferde, und in unregelmäßigem Galopp fuhren sie zwischen zwei Reihen von Lehmhütten durch das Dorf und hielten vor der Schenke an. Karl sprang vom Wagen, öffnete die Schenkstube und rief den Wirth. Ein Jude erhob sich langsam von seinem Sit am Ofen und kam an die Pausthür. "Ift der Gensbarm von Rosmin angekommen?" frug Anton. Er war in das Dorf gegangen. — "Wo ist der Weg nach dem Hose?"

Der Wirth, ein ättlicher Mann mit verständigem Gesicht, beschrieb den Weg deutsch und polnisch und blieb an der Thür stehen, wie Karl behauptete, ganz außer sich über den Andlick von zwei Menschen. Der Wagen bog in einen Seitenweg ein, der auf beiden Seiten mit dicen Baumstümpfen besetzt war, den Ueberresten einer gefällten Allee. Durch die Löcher des Weges, durch Schlammpfüßen und über Steine rasselte der Wagen vor einen Hausen von Lehmhütten, an denen noch die Reste eines weißen Kaltmantels hingen. "Die Scheunen und Ställe sind leer," rief Karl, "denn in den Dächern sind Dessenungen, groß genug, um mit unserm Wagen hineinzusahren."

Anton sprach nichts mehr, er war gefaßt auf Alles. Durch eine Lide zwischen ben Ställen suhren bie Reisenben in ben Wirthschaftshof, einen großen unregelmäßigen Plat, auf brei Seiten von schabhaften Gebäuden umgeben, die vierte offen gegen das Feld. Dort lag ein Haufe von Trümmern, Lehm und versaulten Balten, die Ueberreste einer eingefallenen Scheuer. Der Hofraum war leer, von Ackergeräthen und menschlicher Thätigkeit war nichts zu erblicken. "Bo ist die Wohnung des Inspectors?" frug Anton betrossen. Der Kutscher sah sich suchend um, endlich entschied er sich für ein Neines Parterregebäude mit einem Strohdache und unsaubern Fenstern.

Bei dem Geräusch des Wagens trat ein Mann auf die Thürschwelle und wartete phlegmatisch ab, bis die Reisenden

abgestiegen waren und dicht vor ihm standen. Es war ein breitschultriger Gesell mit einem aufgedunsenen Branntweingesicht, in einer Jade von zottigem Zeuge; hinter ihm stedte ein eben so zottiger Hund die Schnauze ans der Thür und knurrte die Fremden an. "Sind Sie der Inspector dieser Gilter?" frug Anton.

"Der bin ich," erwiederte ber turze Mann in gebrochenem Deutsch, ohne sich von ber Stelle zu rühren.

"Und ich bin ber Bevollmächtigte bes neuen Eigenthumers," fagte Anton.

"Das geht mich alles nichts an," grollte ber zottige Mann in grobem Ton, brehte turz um, ging in die Stube zurück und verriegelte die Thür von innen.

Anton war emport. "Schlag' bas Fenster ein und bilf mir ben Schurten festnehmen," rief er feinem Begleiter gu. Diefer griff taltblutig nach einem Stud holz, folug auf bie Scheiben, daß ber morfche Fenfterflügel Nirrend in die Stube fiel, und sprang mit einem Sat burch bie Deffnung binein. Anton folgte. Das Zimmer war leer, bie Rammer baneben auch, von bort führte ein offenes Fenfter in's Freie, ber Mann war hinausgesprungen. "Durch's Fenster berein und wieber hinaus, wie die Teufel," schrie Karl und sprang bem Flüchtling nach, Anton eilte gurud um bas Saus berum. Er borte hundegebell und fab, wie Rarl über ben ungetreuen Sausbalter herfiel und ihn unter bem wüthenden Gekläff des hundes am Rragen faßte. Anton fprang zu Billfe und hielt ben Ausreißer fest, mabrend Rarl bem hunde einen Fugtritt gab, bag biefer weit weg auf ben Boben flog. Darauf brachten Beibe ben Inspector, welcher beftig um sich schlug, um die Ede berum in das Haus zurück.

"Fahr' zur Schenke und hole ben Gensbarm und ben Birth," rief Anton bem Autscher zu, ber unbekimmert um bie Händel ber Herren unterbeß bas Gepäck ber Reisenben vom Wagen abgelaben hatte. Der Knecht fuhr gemächlich ab.

ber Flüchtling wurde in die Stube geführt, Karl ergriff ein altes Tuch und band ihm die Bande auf ben Ruden. "Entschuldigen Sie, Inspector," sagte er, "es ift nur auf einige Stunden, bis ber Gensbarm aus Rosmin kommt, ben wir bestellt haben." Unterbeß sab sich Anton in ber Wohnung um: außer bem nothbürftigften Sausrath und bem Bett bes Mannes war nichts zu finden, weder Bücher noch Rechnungen. Es war kein Zweifel, auch die Wohnung war bereits ausgeräumt. Aus ber Roctasche bes Gefangenen ragte ein Bünbel Baviere, Unton zog fie bem Wiberftrebenben beraus, es waren Berhandlungen und Actenstüde in polnischer Sprache. Unterbeg tam ber Anecht mit bem Schentwirth und bem bewaffneten Bolizeibeamten zurud. Der Wirth blieb verlegen an der Thur fteben, bem Bensbarm erklärte Anton turz ben Busammen-"Machen Sie eine Eingabe an bas Amt," sagte ber Bensbarm, "und geben Sie mir ben Mann auf ber Stelle mit. Er foll in Ihrem Wagen nach Rosmin fahren. Es wird am beften fein, wenn Sie fich ben Menschen bom Salfe schaffen, benn es ist eine schlechte Gegend bier, und er wird Ihnen zu Rosmin sicherer sein als hier, wo er Freunde und Spiekgesellen bat." Aus der Schenke wurde nach langem Suchen ein Bogen Papier berzugebracht. Anton schrieb bie Anzeige nieber und legte auf das Ansuchen des Polizeibeamten, ber die polnischen Schriftstude topfschüttelnb burchgeseben batte, biese bei; ber Gefangene wurde auf ben Wagen gehoben, ber Gensbarm setzte sich neben ihn und sagte vor der Abfahrt noch zu Anton: "Ich habe mir lange gebacht, daß so etwas kommen würde. Sie werben mich vielleicht noch öfter in diesen Tagen brauchen." So fuhr ber Wagen aus bem Hofe, und so verlief bie Uebernahme bes Gutes burch Anton. Er war ausgesett. wie auf einer wuften Insel. Seine Lebertoffer und Reisebedurfniffe standen im Freien an einer Lehmwand, ber Schenkwirth bes polnischen Dorfes war der einzige Mensch, ber ihnen Ausfunft geben konnte und Rath schaffen in ber unbehaglichen Lage.

Jetzt, da der Inspector entsernt war, wurde der Wirth gesprächig, er zeigte guten Willen und erbot sich demüthig zu allen Diensten. Sine lange Unterredung begann. Das Resultat war ungefähr so, wie Anton nach den Warnungen des Instizcommissars Walther und der Beamten zu Rosmin gesürchtet hatte. Der abgeführte Berwalter hatte in den letzten Wochen noch nach Kräften gearbeitet, das Inventarium zu verwüsten; er war sicher geworden durch ein Gerücht, das aus der Stadt in die Dörser gedrungen war, auch der neue Besitzer werde die Güter nicht übernehmen. Endlich schloß Anton die Verhandlung mit den Worten: "Was jener schlechte Mann veruntreut hat, darüber wird er Rechenschaft ablegen; unsere nächste Sorge ist, sestzuhalten, was auf den Gütern noch vorhanden ist. Ihr müßt heut unsern Führer machen."

So burchsuchten sie ben menschenleeren Hofraum. — Vier Pserbe mit zwei Anechten — sie waren in das Holz gesahren — wenige schabhaste Pslüge, ein Paar Eggen, zwei Leiterwagen, eine Britschla, ein Reller mit Kartosseln, einige Wispel Hafer, wenig Stroh — die Aufzeichnung nahm keinen großen Raum in Anspruch; die Gebäude waren sämmtlich schabhast, nicht durch hohes Alter, sondern durch die Gleichgültigkeit der Menschen, welche das Eindringen der Elemente seit Jahren nicht verhindert hatten.

"Wo steht das Wohnhaus?" frug Anton. Der Wirth sührte aus dem Hofraum auf den Anger, eine weite Fläche, welche allmählig zu dem User des Baches absiel. Es war eine große Biehtrift. Die Rinder und Schase hatten Wicher ausgetreten, die Rüssel begehrlicher Schweine hatten den Boden ausgewühlt, graue Maulwurfshügel und sippige Grasbüschel erhoben sich auf dem Grund. Der Wirth streckte die Hand aus: "Dort ist das Schloß. Dies Schloß ist berühmt in der ganzen Umgegend," fügte er mit Bewunderung hinzu, "ein solches steinernes Haus hat kein Edelmann im Kreise. Die

herren im Lande wohnen hier in Lehm und Holz. Auch ber reichste, ber von Tarow, hat nur ein niedriges haus."

Etwa breihundert Schritt von der letzten Scheuer erhob sich ein mächtiger Bau von rohen Backsteinen, mit schwarzem Schieferdach und einem dicken runden Thurm. Das sinstere Mauerwert auf dem Weibeland ohne Bäume, ohne eine Spur von Leben, stand unter dem grauen Wolkenhimmel wie eine gespenstige Festung, welche ein häßlicher Geist aus den Tiefen der Erde gehoben hat, um von ihr aus das grüne Leben der Landschaft zu vernichten.

Die Männer traten näber beran. Das Schlog war zur Ruine geworden, bevor die erbauenden Sandwerker ihre Arbeit vollendet hatten. Seit uralter Zeit hatte an dieser Stelle ber unförmliche Thurm gestanden, er war aus großen Feldsteinen gemauert, mit kleinen Fenstern und Zuglöchern. alten Berren ber Lanbschaft hatten von seiner Bobe auf bie Wipfel ber Baume gesehen, welche bamals wohl noch weiter in die Ebene hineinreichten; sie hatten von dort als strenge herren mit ben Leibeigenen geschaltet, die bor ihren Füßen bas Land bauten und für fie arbeiteten und ftarben. Mancher Sarmatenpfeil war durch die kleinen Fenster auf den ansprengenden Feind berabgeflogen, und manches anstürmende Tartarenpferd war zurudgeprallt vor ber feindlichen Steinmauer. An diesen grauen Thurm batte vor vielen Jahren ein Despot ber Landschaft zur Buge für begangene Sünden die Mauern eines Rlosters aufgerichtet. Aber bas Rloster war niemals fertig geworden, und lange batten die Mauern zwedlos bagestanden, bis der verstorbene Graf fie zu einem Berrenhaus für sein Geschlecht ausbaute. Er wollte einen Brachtbau aufführen, wie die Umgegend keinen anderen kannte.

Die Front bes Hauses war so an ben Thurm gemauert, bağ er in ihrer Mitte stand, und aus ber geraden Linie im Halbkreis vorsprang, zwei Flügel bes neuen Baues gingen auf den Bach hin. Es war die Absicht gewesen, eine hohe

Rampe vor bem Schloß aufzuführen, ber haupteingang war in den Thurm eingeschlagen und ausgewölbt worden; aber bie Rampe war nicht aufgeschüttet, und die steinerne Schwelle ber Hausthur lag weit über Manneshöhe in ber Thurmmauer, ohne Leiter nicht zu betreten. Reine Thur verschlog die große Deffnung. Die Fensterlöcher bes untern Stods wiesen noch bie robe Mauer, fie waren mit Bretern nothbürftig verschlagen, im obern Stod waren einzelne Fenster mit klinftlichen Rahmen von gebrehtem Holz verziert, und große Scheiben hatte man eingefugt, aber wieder zerschlagen. In andern Fensterlöchern bingen Nothrahmen aus robem Rieferholz mit Keinen trüben Glasaugen. Auf ber Zinne bes Thurms saß eine Gesellschaft Doblen und blidte verwundert berab auf die fremden Männer, zuweilen flog eine mit lautem Schrei auf und ließ sich an einer andern Stelle bes Daches nieber, um wieber auf die Unwillsommenen berabzuftarren.

"Ein haus für Kraben und Flebermaufe, aber nicht für Menschen," rief Anton; "noch sebe ich keinen Zugang zu biesem Räuberschloß." Der Wirth führte um bas Gebäude herum. Auf ber hintern Seite, wo zwei Flügel bie Form eines hufeisens bilbeten, waren niebrige Eingange jum Erbgeschof und ben Rellern, bort unten waren Ställe, große gewölbte Rochraume und fleine Zellen für bie unfreien Diener. Bon bem Anger aber lief eine Holztreppe binauf in bas untere Stockwerk. Anarrend bewegte fich die Thir in ihren Angeln, ein schmaler Bang führte burch ben Seitenflügel in die Räume bes Borberhauses. Dort war Alles in großen Berhältnissen angelegt und auf eine reiche Ausstattung berechnet. Die runde Borhalle, ein Gewölbe bes alten Thurms, mar mit bunten Marmorftliden mosaitartig gepflastert, aus ihr sab man burch bie große Thurbffnung hinaus in bas Freie. Gine breite Treppe, wie für ein Königsschlog, führte in ben obern Stock. hier wolbte fich eine zweite runde Salle mit fleinen Fenfterlöchern, bas aweite Stockwert bes Thurms. Zu ihren beiben

Seiten lag die Reihe ber Zimmer. Ueberall hohe wilfte Räume, schwere eichene Flügelthuren und schmutige Raltwande; bie Deden waren aus biden Fichtenstämmen gezimmert, bie im Schachbret in einander gefügt waren, in einigen Stuben ftanben ungeheure grüne Rachelöfen, in anderen fehlten bie Defen ganz, in einigen war ber Fußboben kunstvolles Täfelwerk, in andern knorrige Rieferbreter; ein großer Saal mit zwei riefigen Raminen für Klafterscheite batte eine Nothbede von alten Latten. Das Schloß war angelegt für einen wilben asiatischen Sofhalt, für Tapeten von Leber und Seibe aus Frankreich, für toftbare Holzbefleibung aus England, für maffibes Silbergerath aus beutschen Bergwerten, für einen ftolgen herrn, für zahlreiche Gafte und für eine Schaar leibeigener Anechte, welche bie Hallen und Borzimmer anfüllen sollten. Der Erbauer bes Schlosses hatte an bas reichliche Leben seiner wilben Abnherren gebacht, als er ben Bau aufführen ließ, er hatte bafür hunderte von Stämmen aus feinem Balbe niebergefcblagen, und feine Leibeigenen batten mit ihren Beinen und Sanden viele tausend Ziegel geinetet; aber bie Zeit, die unerbittliche, batte ihren Finger aufgehoben gegen seine Plane, und nichts war lebendig geworden, was er gehofft hatte. Er felbst war verborben und geftorben mabrend bes Baues, und fein Sobn. ein Rind ber Frembe, batte ben Untergang seines Erbes, so sehr als einem Unfinnigen möglich, im feruen Lande beeilt. Jest standen die Mauern des Slavenschlosses mit geöffneten Thuren und Fenftern, aber tein Gastfreund sprach im Gintreten bem Sause seinen Glückwunsch, nur wildes Geflügel flog aus und ein, und ber Marber schlich neugierig über bie Baltenlage. Nutlos und häßlich ftanden die Mauern, fie brobten zu gerbrodeln und zu gerfallen wie bas Beichlecht. bas bier gebauft batte.

Anton ging mit schnellen Schritten aus einem Zimmer in bas andere, vergebens hoffte er einen Raum zu finden, in bem er sich die beiden Frauen benken konnte, welche auf diese Wohnung wie auf ein letztes Ashl hofften. Er öffnete alle Thüren, er stieg über die knisternden Treppen in die Höhe und wieder herunter, er störte die Bögel auf, welche durch die Oeffnungen eingedrungen waren und noch an den Nestern des letzten Sommers hingen; aber er fand nichts als unwohnliche Räume mit schmutzigen Kalkwänden oder rohen Mauern, überall Zuglust, kaffende Thüren, verblindete Fenster. In dem großen Saale war etwas Hafer aufgeschüttet; einige Zimmer des Oberstocks mochten früher zum nothbürftigen Aufenthalt für Menschen gedient haben, schlechte Stühle und ein roher Tisch war Alles, was sich von Möbeln vorsand.

Endlich betrat Anton die verfallene Treppe des Thurmes und stieg auf die Plattform. Dort sab er über ben Mauerrand in die Tiefe und binaus in die Ebene. Bu feiner linken Seite fant bie Sonne hinter grauen Wolfenmaffen binab in ben bunkeln Schatten ber Nabelwälber, zur rechten Seite lag bas unregelmäßige Biered bes Wirthschaftshofes, babinter an ber Lanbstraße bie unschönen Butten bes Dorfes, in seinem Ruden ber Bach, ber von ber untergebenben Sonne ber nach bem Dorfe zu floß und an seinen Ufern einen Streifen Biesenland zeigte. Um die Wiesen und ben Anger lagen die Aderftude wie in toter Rube, ein unreines Grün war auf ben meiften aufgeschoffen, nur wenige zeigten bie braunen Schollen, bie Zeichen neuer Cultur. Auf bem Aderboben erhoben fich hier und da wilbe Birnbaume, die Freude des polnischen Landmanns, ftarte Stämme mit einer mächtigen Rrone; unter jebem war eine Insel von Gras- und Pflanzenbufcheln, buntgefärbt burch bas abgefallene Laub. Die wilben Baume allein, Die Bohnungen gabllofer Bögel, unterbrachen bie einförmige Fläche. fie und am Ranbe bes Befichtsfreises ber buntle Balb. Denn binter Wiese und Feld und binter bem gelben Sande umschloß einförmiges Nabelholz die Aussicht. Der himmel grau, ber Boben migfarbig, die Baume und Straucher am Bach ohne Grün, und ber Wald mit seinen Borsprüngen und Buchten

einem Balle gleich, welcher biesen Erbsted abschieb von allen Menschen, von aller Bilbung, von jeder Freude und Schönsbeit des Lebens.

Antons Herz wurde schwer. "Arme Lenore, Ihr armen Leute!" fenfate er laut und faltete traurig bie Banbe. "Es fieht hier abscheulich aus, aber bas lägt fich beffern. Gelb und Gefchmad bat, ber Mensch tann Alles. Man tann bies haus ausbauen und ichmuden, ohne ungewöhnliche Roften, Borhange, Teppiche, einige hunbert Fuß Goldleisten, ber Tapezierer und Maler würden es in ein ftattliches Schlof verwandeln. Leicht ware ber Anger geebnet, mit feinem Gras befäet, einige Blumenbeete von leuchtenden Farben bineingesetzt, dahinter eine Anzahl Bufche gepflanzt, die Hütten bes Dorfes burch Baumlaub versteckt. Und tame bann zu Saus und Part bas Gefühl ber Rraft und Thatigkeit, bann konnte auch diese Landschaft, die trostloseste und öbeste, ein beiteres Bild werben. Es ift nichts bazu nöthig als Capital, Menschenkraft und ein geordneter Sinn. Wie aber will ber Freiberr biese Güter finden? Die behagliche Einrichtung bieses Hauses sollte die Blüthe eines thätigen und erfolgreichen Lebens fein, und das leben bes Hausberrn ift zerbrochen; fie fann mit Berftand nur geschehen aus ben leberschüffen, welche biefes Sut seinem Berrn bereitwillig gewährt, und Tausenbe von Thalern werben nöthig fein, um in biefer Unordnung bie Anfänge eines neuen Lebens zu schaffen, und Jahre werben vergeben, bevor ber Boben mehr trägt als bie Wirthschaftstoften ober bürftige Interessen bes angelegten Capitals."

Unterbeß betrachtete Karl zwei Zimmer des Oberstocks mit Kennerblicken. "Diese beiden gesallen mir vor allen andern," sagte er zu dem Wirth. "Sie haben gesalste Wände, sie haben Fußböden, sie haben Oesen, ja sie haben sogar Feuster. Zwar sind die Scheiben schadhaft, aber bis der Glaser kommt, ist dicks Papier nicht zu verachten. Hier richten wir uns ein. Könnt Ihr mir etwas holen, was mit Besen und Scheuer-

lappen umzugehen weiß? Gut, Ihr könnt's; und hört, sucht einige Bogen Papier zurecht, einen Leimtiegel führe ich mit mir. Wir wollen auf der Stelle Holz holen, dann will ich einheizen, Leim kochen, Papierfenster einsehen und Ritze verkleben. Bor Allem aber helft mir unser Gepäck vom Hose herschaffen. Rasch vorwärts!"

Er riß durch seinen Sifer den Wirth sort, das Gepäck wurde in die Stube getragen, Karl packte eine Kiste mit allerlei Handwerkzeug aus, und der Wirth lief nach der Schenke, seine Magd zu rusen.

Unterbeß trabten auf der Landstraße einige Reiter dem Hofe zu, stattliche Männer in Herrentracht; sie hielten vor der Wohnung des Beamten. Einer von ihnen stieg ab und pochte heftig an die verschlossene Thür. Anton rief seinen Gefährten, Karl eilte über den Anger den Fremden entgegen. Die Reiter galoppirten heran. "Guten Tag," rief der Eine in sorgfältigem Deutsch, "ist der Inspector zu Haus?"

"Wo ist der Dekonom? wo ist Brazkh?" riefen die Andern, ungeduldig wie ihre flüchtigen Pferde.

"Wenn Sie den frühern Inspector dieses Gutes meinen," erwiederte Karl trocken, "so wird er Ihnen nicht entlausen, obgleich Sie ihn hier nicht vorfinden."

"Was soll bas?" frug ber erste Reiter und ritt näher an Karl heran. "Ich ersuche Sie um Auskunft."

"Wollen Sie Herrn Bratth sprechen, so müssen Sie sich nach ber Stadt bemühen, er sitzt im Stock."

Die Pferde bäumten, die Reiter brängten sich näher an Karl heran, lebhafte Ausrufe in polnischer Sprache flogen von allen Lippen. "Im Stock? Weßhalb?"

"Fragen Sie meinen Herrn," erwiederte Karl und wies auf die Thir des Thurms, in welche Anton getreten war.

"Habe ich das Bergnügen, den neuen Eigenthümer des Gutes vor mir zu sehen?" frug der Reiter sich dem Thurm nähernd hinauf und lüftete seinen Hut. Anton sah erstaunt Fredtag, S. n. h. 11. auf den Fremden herunter, Stimme und Gesicht erinnerten ihn an einen Herrn mit weißen Glacehandschuhen, der in kritischer Zeit einen unangenehmen Eiser gezeigt hatte, Standrecht über Anton zu halten. "Ich din der Geschäftssührer des Freiherrn von Rothsattel," entgegnete er. Das Pferd des Reiters that zwei Sprünge zurück, der Reiter wandte sich schnell ab und sprach einige Worte zu seinen Begleitern. Darauf rief ein älterer Mann mit einem schlauen Fuchsgesicht: "Wir wollen in einer Privatangelegenheit den bisherigen Inspector des Gutes sprechen. Wir ersahren, daß derselbe in Haft ist, und bitten Sie, uns zu sagen, weßhalb."

"Er hat sich burch die Flucht der Uebergabe der Güter an mich entziehen wollen. Es ist Berdacht, daß er unredlich gehandelt hat."

"Sind seine Sachen mit Beschlag belegt?" frug ber Reiter wieder hinauf.

"Weshalb thun Sie diese Frage?" frug Anton zurück.

"Um Bergebung," entgegnete ber Andere, "der Mann hatte burch Zufall Acten, welche mir gehören, in seiner Wohnung, es könnte mich in Berlegenheit setzen, wenn mir die Disposition barliber entzogen wilrbe."

"Seine Effecten sind mit ihm nach der Stadt geschafft worden," erwiederte Anton. Wieder suhren die Pferde der Reiter durcheinander, eine leise Unterredung entstand, dann stoben die Fremden mit kurzem Gruß in gestrecktem Galopp zurück nach dem Dorfe, dort hielten sie einen Augenblick vor der Schenke und verschwanden endlich auf dem Fahrweg hinter dem Walde.

"Was wollten die, Herr Wohlfart?" frug Karl. "Das war ein Besuch im Sturmwind."

"Ja wohl," erwiederte Anton, "auch ich habe Grund, ihn für auffallend zu halten. Wenn ich nicht irre, habe ich einen der Herren bereits in ganz anderer Umgebung gesehen. Wahrscheinlich hat dieser Herr Bratth sich Freunde zu erwerben gewußt durch ungerechten Mammon." Der Abend hüllte Schloß und Wald in seine grauen Decken. Die Anechte kehrten mit den Pferden aus dem Walde zurück, Karl sührte sie vor Antons Augen, hielt ihnen in polnischer Sprache eine kurze Rede und nahm sie für den neuen Herrn in Pflicht. Dann kam noch der Wirth zum Nechten sehen, er brachte Wasser und eine Tracht Holz und sagte zu Anton: "Ich bitte den gnädigen Herrn, vorsichtig zu sein in der Nacht, die Bauern sitzen in der Schenke und raisonniren über Ihre Ankunst; es sind schlechte Leute darunter, ich traue nicht, daß nicht einer zur Nacht einen Schweselsaden in das Stroß steckt und Ihnen den Hos abbrennt."

"Ich traue, es thut's keiner," entgegnete Kark, einen neuen Holzblock in den Ofen werfend. "Es bläft ein hübscher Wind gerade auf das Dorf zu, 's wird Niemand ein Narr sein und sich selbst die volle Scheuer in Brand stecken. Wir wollen dafür sorgen, daß derselbe Westwind von heute ab immer weht, so lange wir hier sind. Sagt das Euren Leuten. — Habt Ihr mir die beiden Kartosseln mitgebracht?"

Anton bestellte ben Wirth jum nächsten Morgen, und bie beiben Gefährten waren allein in bem öben Saufe.

"Auf das Anlegen dürfen Sie nichts geben, Herr Anton," suhr Karl fort, "es ist überall in der Welt die Unart betrunkener Schlingel, mit Feuer zu drohen. — Und zuletst — mit Respect zu sagen — wär's auch noch kein großer Schade. — Jetzt, Herr Anton, sind wir unter uns, jetzt sieht man so wenig als möglich von dieser polnischen Wirthschaft, jetzt fängt's an und wird gemüthlich."

"Du haft Recht," sagte Anton und schob fich einen Schemel zum Ofen.

In den grünen Kacheln knisterte das Holz, und der rothe Shein der Flamme versuchte auf dem Fußboden einen feurigen Teppich zu malen und streifige Lichter und Schatten durch die ganze Stube zu ziehen.

"Die Wärme thut wohl," sagte Anton, "aber riechst du leinen Rauch?"



"Natürlich," erwiederte Karl, welcher vor dem Ofenloch mit seinem Messer runde Löcher in die Kartosseln bohrte. "Gerade die besten Desen rauchen im Ansange des Winters am kräftigsten, dis sie sich wieder an ihre Arbeit gewöhnen. Und vollends dieser grüne Dicksopf hier hat vielleicht seit einem Menschenalter kein Feuer gesehen; es ist in der Ordnung, daß er nicht sogleich in Zug kommt. Bitte, schneiden Sie ein Stück Brod ab und streichen Sie hier den Ritz zu, ich versertige unsere Leuchter." Er holte ein großes Packet Lichte hervor, schnitt die halbe untere Rundung der Kartosseln ab, stecke in jede ein Licht und stellte sie als Leuchter auf den Tisch, dann setze er die Blechbüchse auf. "Die ist unerschöpflich," sagte er, "sie hält noch morgen Wittag vor."

"Gewiß," stimmte Anton vergnügt bei. "Ich habe einen merkwürdigen Appetit. Und jetzt laß uns überlegen, wie wir unsere Birthschaft einrichten. Was wir von Hausrath nicht entbehren können, holen wir aus der Stadt, ich will sogleich ein Berzeichniß machen. Das eine Licht löschen wir wieder aus, wir müssen sparen."

So verging der Abend unter guten Plänen; Karl machte die Entdeckung, daß er aus Kisten und Bretern einen Theil der Möbel in wenig Stunden zusammenschlagen konnte. Und lustig klang zuweilen das Lachen der Genossen in den Wänden des Despotenhauses wieder. Endlich rieth Anton zu Bett zu gehen. Sie schüttelten ihr Lager aus Stroh und Hen zurecht, schnalten die Mantelsäcke auf und holten ihre Matratenstücke und Decken hervor. Karl besestigte ein Schraubenschlos aus seinem Kasten an der Studenthür, untersuchte die Ladung des Karadiners, ergriff seine Kartossel und saste salutirend: "Wann besehlen der Herr Generalbevollmächtigte morgen geweckt zu werden?"

"Du guter Junge," rief Anton, die Hand von seinem Lager nach ihm ausstreckend.

So ging Karl in bas Nebenzimmer, bas er für sich aus-

gesuche hatte. Kurz barauf verlöschten bie beiben Lichter, ber erfte Schimmer bes Lebens, welcher in bem verlaffenen Saufe wieder aufgeglüht war. In dem Ofen knackten noch lange bie kleinen Kobolbe bes Hauses über bem neuen Feuer, sie summten in bem Rauschfang, sie klopften an Thuren und Fenfter, erstaunt über bas Treiben ber fremben Männer. Endlich fuhren sie zusammen in eine Ede bes alten Thurmes und fingen an sich zu streiten, ob die Flamme, die heut Abend angezündet war, von jetzt ab fortbrennen würde, und ob aus ben Fenstern von jest ab alle Tage ein fröhliches Licht binausfallen würde auf ben Anger, die Felder, den Wald. Und während sie zweifelten, ob das Neue ftark genug sei sich zu erhalten, trieb der Rauch die Fledermäuse aus ihrer Wohnung im Schornstein, daß sie schlaftrunken um die Zinnen bes Thurms flatterten, und die Rauge im Mauerrit schüttelten ihren dicken Ropf und stöhnten über die neue Zeit.

2.

Wer immer in den gebahnten Wegen des Lebens fortgegangen ist, begrenzt durch das Gesetz, bestimmt durch Ordnung, Sitte und Form, welche in seiner Heimath als tausendjährige Gewohnheit von Geschlecht zu Geschlecht vererdt sind, und wer plötlich als Einzelner unter Fremde geworsen wird, wo das Gesetz seine Rechte nur unvollsommen zu schützen vermag, und wo er durch eigene Kraft die Berechtigung zu leben sich alle Tage erkämpsen muß, der erst erkennt den Segen der heiligen Kreise, welche um jeden einzelnen Menschen Tausende der Mitsebenden bilden, die Familie, seine Arbeitsgenossen, sein Bolksstamm, sein Staat. Ob er in der Fremde verliere oder gewinne, er wird ein Anderer. Ist er ein Schwächling, so wird er die eigene Art den fremden Gewalten opfern, in deren Bannkreis er getreten ist. Hat er Stoff zu einem Manne,

jetzt wird er einer. Doppelt theuer werden seiner Seele die Güter, in deren Besitz er ausgewachsen war, vielleicht auch die Vorurtheile, die an seinem Leben hingen; und Manches, was er sonst gleichgültig angesehen hatte wie Luft und Sonnenschein, das wird jetzt sein höchstes Gut. Erst im Auslande lernt man den Reiz des Heimathdialekts genießen, erst in der Fremde erkennt man, was das Vaterland ist.

Auch Anton sollte erproben, was er besaß und was ihm noch fehlte.

Am nächsten Morgen begann bie Besichtigung ber Bobenfläche. Die Besitzung bestand aus bem Hauptgut und brei Vorwerken, nur die Sälfte bes Bobens ftand unter ber Pflugschar, ein kleiner Theil lag in Wiesen, fast die Sälfte war Wald und an dem Saume besselben nackter Sand. Schloß und Dorf lagen ungefähr in ber Mitte ber großen Lichtung, zwei Vorwerke an den entgegengesetten Enden gegen Morgen und Abend, beibe durch Vorsprünge des Waldes versteckt. Das britte Borwert im Süben war burch ben Wald ganz von bem Gute getrennt, es lehnte sich an ein anderes polnisches Dorf, hatte einen eigenen Wirthschaftshof und wurde seit alter Zeit als getrenntes But bearbeitet. Es umfaßte über ben vierten Theil der Bodenfläche, batte eine Brennerei und war seit einigen Jahren in Pacht des Branntweinbrenners, eines wohlhabenden Mannes. Der Contract des Bächters war burch Chrenthal auf einige Jahre verlängert worden, der Pachtzins war niedrig und mehr zum Bortheil des Arrendators als ber Gutsberrschaft festgesett. Doch war bies Pachtverhältniß gegenwärtig ein Glück für das Gut, weil es von einem Theil besselben Einkünfte gewährte. Der verwüstete Wald stand unter einem Förster.

Der erste Gang burch die Flur des Hauptgutes war so unerfreulich als möglich; die Felder waren für die Winterfrucht fast ohne Ausnahme nicht bestellt, und wo ein kleiner Theil die Spuren der Pflugschar zeigte, da war sie durch die Bewohner bes Dorfes hingetragen worden, welche das herrenlose Gut als ihre Beute betrachteten und die fremden Ansiedler mürrisch und mit verhaltenem Grimme anstarrten. Seit Jahren hatten sie keine Hand- und Spanndienste geleistet, und der Schulz, den Anton herbeirusen ließ, erklärte trozig, die Gemeinde werde sich nicht gefallen lassen, daß die alte Zeit wiederkehre. Er gab vor, kein Wort Deutsch zu verstehen, auch Karls Beredtsamkeit vermochte nur unbehülssliche Reden aus ihm herauszubringen. Der Ackerboden selbstücken besser, als Anton erwartet hatte, und der Schenkwirthrühmte seine Erträge; nur in der Nähe des Waldes erwies er sich als dürstig, auf manchen Stücken gar nicht für Fruchtbau geeignet.

"Das wird ein ernster Tag," sagte Anton, seine Brieftasche einstedend. "Laß die Britschka anspannen, wir fahren zu den Kühen."

Das Vorwerk, auf welchem bas Rindvieh einquartiert war, lag gegen Abend, eine halbe Stunde vom Schlosse entfernt. Ein erbärmlicher Stall, baran die Wohnung eines Anechtes. bas war Alles. Die Rinderheerde und zwei Paar Zugochsen waren bem Großfnecht übergeben, er haufte bort mit feiner Frau und einem schwachfinnigen hirten. Die Leute verftanden nur wenig Deutsch und flögten fein Zutrauen ein; die Frau war eine unsaubere Dame ohne Schuhe und Strümpfe, beren Milchschüffeln die reinigende Macht des Wassers wohl felten erfahren batten. Der Knecht und zuweilen ber hirt pflügten mit den Ochsen, wo ihnen gerade gut schien, die Beerde weibete auf den ungebauten Aeckern um das Vorwerk. "Hier ist Arbeit für bich," fagte Anton, "untersuche die Heerbe und mas bu etwa von Winterfutter findest. Ich notire die Gebäude und bas Geräth." Rarl berichtete: "Bier und zwanzig Milchfühe. balb so viel Jungvieh und ein alter Stier; höchstens ein Dutend Rübe find brauchbar, die andern unnüte Grasfreffer. Das

Sanze ist schlechte Race; es sind früher einmal fremde Kühe, wahrscheinlich schweizer, hierhergeschafft worden, und ein Zuchtstier, der sür den hiesigen Schlag viel zu groß war, so sind häßliche Mischlinge entstanden. Die besten Stücke sind offenbar ausgetauscht, denn einiges elende Landvieh läuft in der Heerde, das sich apart zusammenhält, es kann noch nicht lange bei den andern sein. Bon Futter ist etwas Heu sür den Winter, und einige Schock Haferstroh da, Streu sehlt ganz."

"Die Gebäude sind trostlos," rief Anton. "Fahr', Kutscher, nach der Brennerei. — Ich habe den Pachtwertrag genau durchgesehen und bin dort noch am besten orientirt."

Der Wagen rollte auf einer schlechten Brüde über ben Bach, bann über Aecker und über eine kahle Sanbsläche, spärlich mit Wolfsmilch und Sandgras bewachsen, in beren Wurzeln zuweilen das Samenkorn einer Kieser gekeimt hatte und als krummer Strauch seine Aeste über den Sand legte. Darauf kam der Wald, Büsche und Stangenholz mit weiten Zwischenräumen, zwischen denen der nackte Sand zu Tage lag, überall Wurzelstöcke der geschlagenen Bäume, mit Flechten und Büscheln Haibekraut umwachsen. Schritt um Schritt wateten die Pferde durch den lockern Sand, keiner der beiden Gesährten sprach, ungeduldig haftete ihr Blick auf sedem Baum, den ein günstiger Zusall höher und breiter geformt hatte als die dirftigen Nachbarn.

Endlich erweiterte sich die Aussicht, noch ein Dutzend Kieferbäume am Wege und wieder lag eine Stene vor den Reisenden, eben so einförmig, eben so mit Wald eingefaßt, wie die Ackrinsel, aus welcher sie kamen. Bor ihnen stand ein Kirchdorf, sie suhren bei einem hölzernen Crucisix vorüber und hielten auf dem Hofe des Borwerks. Der Pächter hatte wohl schon von ihrer Ankunft gehört, wahrscheinlich war er mit den Berhältnissen des Freiherrn besser bekannt, als Anton lieb war; denn er empfing seinen Besuch mit einer Gönnermiene und steisem Nacken. Kaum daß er sie in ein leeres

Zimmer führte. Und eine seiner ersten Fragen war: "Glauben Sie benn, daß der Rothsattel das Gut wird behaupten können? Es ist viel daran zu thun, und wie ich höre, ist der Mann nicht im Stande, Capitalien hineinzustecken."

Die anmaßende Kälte erbitterte Anton, aber er erwiederte mit der zähen Ruhe, welche der Handelsverkehr dem Eingeweihten giedt: "Wenn Sie mich fragen, ob der Freiherr don Rothsattel die Herrschaft behaupten wird, so erwiedere ich Ihnen, daß er dies um so eher im Stande sein wird, se gewissenhafter seine Pächter und Zinsleute ihren Verpflichtungen gegen ihn nachsommen. Segenwärtig din ich hier, um nachzusehen, od Sie selbst diese Pflichten erfüllt haben. Ich din bevollmächtigt, Ihr Inventarium auf Grund Ihres Pachtvertrags durchzusehen. Und wenn Ihnen an dem guten Willen des Freiherrn setzt und in der Zukunst gelegen sein sollte, so gebe ich Ihnen den wohlmeinenden Rath, höflicher gegen seinen Stellvertreter zu sein."

"Der gute Wille des Barons ist mir ganz gleichgültig," erwiederte der aufgeblasene Pächter. "Aber da Sie von Ihrer Bollmacht reden, so zeigen Sie mir doch das Papier."

"Hier ift sie," sagte Anton, ruhig bas Document aus ber Tasche ziehend.

Der Arrendator sah die Schrift sorgsältig durch, ober gab sich wenigstens den Anschein, endlich reichte er die Blätter nachlässig zurück und sagte grob: "Ich weiß gar nicht, ob Sie das Recht haben, jetzt durch meine Wirthschaft zu gehen. Indeß habe ich nichts dawider. Gehen Sie und sehen Sie an, was Sie wollen." Dabei setzte er seine Mütze auf und wandte sich ab, um nach der Nebenstube zu gehen.

Karl faßte in seinem Zorn einen Stuhl und stieß ihn auf ben Boben, Anton aber vertrat mit schnellem Schritt bem Bächter ben Weg und sagte ihm in ruhigem Geschäftston: "Ich lasse Ihnen die Wahl, ob Sie uns auf der Stelle selbst durch die Wirthschaft führen wollen, oder ob ich eine Inventur

durch das Gericht veranlassen soll. Das Letztere wird Ihnen Kosten verursachen, die ich für unnütz halte. Ihre Anwesenheit ist nothwendig, den Bestand des Inventariums sestzustellen, und deßhalb sind Sie verpslichtet, Sie selbst, und zu begleiten. Außerdem will ich Ihnen noch andeuten, daß jedem Pächter der gute Wille des Eigenthümers nothwendig ist, wenn er eine Berlängerung seiner Pacht beabsichtigt; und die Ihre geht in zwei Iahren zu Ende. Auch mir ist es keine Freude, in Ihrer Gesellschaft die nächsten Stunden zuzubringen; wenn Sie aber die Pslichten des Contracts und der Höslichteit gegen mich nicht erfüllen, so wird der Sigenthümer Ihres Borwerks jede contractwidrige Nachlässisseit, welche sich hier sindet, dazu benutzen, durch die Gerichte sein Berhältniß zu Ihnen aufzulösen. Jezt haben Sie die Wahl."

Der Pächter sah einige Augenblicke verdutt in das entschlossene Gesicht Antons und sagte endlich: "Wenn Sie durch aus darauf bestehen, — es war nicht so böse gemeint." Unwillfürlich rücke er an der Mütze und ging voran in den Hos. Anton solgte und zog wieder seine Schreibtasel heraus. Die Besichtigung begann. Nr. 1. Wohnhaus, das Dach defect. — Nr. 2. Kuhstall, ein Fach der Lehmwand ausgefallen, u. s. w. — So ging es lange sort in unerquicklichem Betrachten und Hadern. Das geschäftsmäßige Wesen Antons und die kriegerische Haltung seines Begleiters übten zuletzi ihre Wirkung auf den Pächter, er wurde kleinlauter und murmelte sogar einige Entschuldigungen.

Als Anton ben Wagen heranwinkte, sagte er bem Mann:
"Ich gebe Ihnen vier Wochen Zeit, die bemerkten Uebelstände zu beseitigen. Nach dieser Frist komme ich wieder." Und vom Wagen aus rief Karl dem plumpen Manne zu: "Wollten Sie vielleicht die Güte haben, jetz Ihre Mütze abzunehmen, wie ich es thue, dies ist der passende Augenblick. — So ist's recht, mit der Zeit werden Sie das Ding schon lernen. Vorwärts, Kutscher! — Wenn Sie wiederkommen," sagte er zu Anton, "wirb ber Mann sein, wie ein Ohrwurm, ber aus einer Pflaume triecht. Er ist bid geworben auf bem Borwerk."

"Und bas Hauptgut ist schlechter geworden burch ihn," sagte Anton. — "Nach dem neuen Borwerk!"

Ein bürftiges Wohnhaus, auf ber einen Seite ber lange Schafftall, auf ber anbern ber Pferbestall und bie Scheuer.

"Es ist merkwürdig," sagte Karl, aus der Ferne auf die Gebäude sehend, "dieses Dach hat keine Löcher; dort in der Ede ist ein Viered von neuem Stroh eingesetzt. Bei Gott, das Dach ist ausgebessert."

"Hier ift die letzte Hoffnung," erwiederte Anton.

Als der Wagen vorfuhr, zeigte sich der Kopf einer jungen Frau am Fenster, neben ihr ein blondhaariger Kinderkopf, beide suhren schnell zurück.

"Dies Borwerk ift das Juwel des Gutes," rief Karl und sprang über den Rand der Britschka herunter. "Hier sind deutliche Spuren einer Düngerstätte. Dort läuft ein Hahn und die Henne hinterdrein, alle Wetter, ein regulärer Hahn mit einem Sichelschwanz. Und hier steht ein Myrtenstod am Fenster. Hurrah! hier ist eine Haussrau, hier ist Baterland, hier sind Deutsche."

Die Frau trat aus dem Hause, eine saubere Gestalt, gesolgt von dem krausköpfigen Knaben, der beim Anblick der Fremden schleunigst seine Finger in den Mund steckte und sich hinter der Schürze seiner Mutter verbarg. Anton frug nach dem Mann. "Er kann Ihren Wagen vom Felde sehen, er wird sogleich hier sein," sagte die erröthende Frau. Sie dat die Herren in die Stude und stäudte mit ihrer Schürze eilig zwei Holzstühle ab. Es war ein keines geweißtes Zimmer, die Möbeln mit rother Delfarbe gestrichen, aber sauber gewaschen, im Kachelosen brodelte der Kassecopf, in der Ecke tickte die Schwarzwälder Uhr, und auf einem Keinen Holzgestelle an der

Wand standen zwei gemalte Porzellanfiguren und einige Tassen, darunter wohl ein Dutzend Bücher; hinter dem kleinen Wandspiegel aber stedte die Kliegenklappe und eine Birkenruthe, sorgsältig mit rothem Band umwunden. Es war der erste behagliche Raum, den sie auf der weiten Gutssläche gefunden hatten.

"Ein Gesangbuch und eine Ruthe," sagte Anton freundlich; "ich hosse, Sie sind eine brave Frau. Komm her, Blondsops." Er zog den verdutzten Knaben auf seinen Schooß und ließ ihn auf dem Knie reiten, im Schritt, im Trab und Galopp, bis der kleine Kerl sich entschloß, seine Hände anderswo unterzubringen als im Munde. "Er kennt das," sagte die Frau erfreut, "sein Vater macht's ihm gerade so, wenn er artig ist."

"Sie haben eine schwere Zeit durchgemacht," warf Anton bin. "Ach, Herr," rief bie Frau, "als wir borten, bag eine beutsche Herrschaft bas Gut gekauft hatte, und bag wir jest Alles für Sie zusammenhalten müßten, und daß Sie nächftens tommen würden und vielleicht hierher ziehen, ba haben wir uns gefreut wie Kinder. Mein Mann war ben ganzen Tag wie einer, der in der Schenke gewesen ist, und ich babe vor Freuden geweint. Wir glaubten, daß jest Ordnung werben sollte, und man will boch wissen, für wen man arbeitet. Mein Mann bat ernsthaft mit bem Schäfer gesprochen, er ift auch aus unserer Gegend, — und die beiben Männer haben mit einander abgemacht, daß sie es nicht leiden wollen, wenn der Inspector noch etwas verkauft. Und dasselbe bat mein Mann bem Inspector gesagt. Aber Riemand ist gekommen in vielen Wochen, wir haben alle Tage in der Schenke nachgefragt, und mein Mann ist in Rosmin beim Gericht gewesen und hat sich erkundigt, bis es zulest bieß, Sie würden gar nicht kommen, und bas Gut wurde wieber verkauft werben. Da, es sind jetzt vierzehn Tage ber, ist ber Inspector mit einem fremben Fleischer angefahren und hat verlangt, mein Mann solle ihm die Hammel übergeben. Mein Mann bat sich geweigert. Da haben sie ihm gebroht und mit Gewalt in den Schafstall gewollt. Und der Schäfer und mein Mann haben sich davor gestellt und die Beiden zurückgeworfen. Darauf sind diese mit Flüchen weggefahren und haben gewettert, sie würden sich die Schafe doch holen. Seit der Zeit haben unsere Männer jede Nacht gewacht, dort hängt die geladene Flinte, die sich der Bogt dazu geborgt hat; und wenn des Schäfers Hund bellte und sich etwas im Hose rührte, din ich aufgefahren und habe um den Mann und das Kind eine sürchterliche Angst gehabt. Es sind gefährliche Menschen hier, herr Oberamtmann, und Sie werden das auch finden."

"Ich hoffe, Bieles soll jetzt besser werden," sagte Anton. "Ihr habt ein einsames Leben bier."

"Es ist wohl einsam," sagte die Frau; "nach dem Dorfe kommen wir fast gar nicht, und nur manchmal des Sonntags in die deutschen Dörser, wenn wir zur Kirche gehen. Aber es giebt immer im Hause zu schaffen, und," suhr sie verlegen sort, "ich will's nur gerad heraus sagen, wenn es Ihnen nicht recht ist, soll es auch aushören. Ich habe einen kleinen Fleck hinter der Scheuer umgegraben, wir haben ihn eingezäunt und einen Garten daraus gemacht, da habe ich mir gezogen, was ich für die Küche brauchte, und dann," suhr sie stockend sort, "dann sind auch noch die Hühner — und auch ein Dutzend Enten, und, wenn Sie nicht böse sein wollten, die Gänse auf der Stoppelweide, und," sie fuhr mit der Schürze an die Augen, "noch die Kuh und das Kalb."

"Unser Kalb," rief ber kleine Blondkopf laut und schlug mit den Händen auf Antons Knie.

"Wenn Ihnen nicht recht ist, daß ich das Bieh für mich gehalten habe," suhr die Frau weinend fort, "so soll ja Alles aufhören. Lohn hat mein Mann und der Schäfer seit der letzen Bollschur nicht bekommen, und was wir zum Leben gebraucht, das haben wir uns durch Berkauf schaffen müssen; aber mein Mann hat Rechnung geführt über Alles, und er wird sie Ihnen worlegen, damit Sie sehen, daß wir keine unehrlichen Leute sind." "Ich hoffe, es wird sich so ausweisen," tröstete Anton die aufgeregte Frau. "Unterdeß zeigen Sie mir Ihren Garten; wenn es möglich ist, sollen Sie ihn behalten."

"Es ist nichts mehr barin," sagte die Frau entschuldigend und führte die Gäste zu dem eingehegten Platz, dessen Beete schon in großen Schollen umgegraben waren für die Winterruhe. Sie beugte sich nieder und suchte von Blumen zusammen, was sie noch sand, einige Astern, und ihren Stolz, die Perbstweilchen. Sie band einen Strauß und überreichte ihn Anton. "Weil Sie ein Deutscher sind," sagte sie dabei mit freudigem Lächeln.

Im Hofe hörte man eilige Schritte. Der Bogt kam in ber Arbeitsjacke mit gerötheten Wangen heran und stellte sich vor. Es war ein junger stattlicher Mann von verständigem Wesen mit einem Zutrauen erweckenden Gesicht. Anton sagte ihm einiges Ermunternde, und im Diensteiser eilte der Mann in's Haus und brachte seine Rechnungen herzu.

"Erst betrachten wir die Wirthschaft," sagte Anton, "die Bücher nehme ich mit, Ihr sommt morgen auf das Schloß, dort besprechen wir das Weitere."

"Die Pferbe sind auf bem Felbe," erklärte ber Bogt, "ich selbst führe ben einen Pflug, bei bem andern muß Schäfers Knecht helsen. Es sind nur vier Pferbe hier, sonst standen zwölf in dem Stall. Wir haben in diesem Jahre wenig mehr gebaut, als unser Deputat und Futter für das Bieh. Es sehlte an Allem."

Der Gang durch die Wirthschaftsräume war doch erfreulich, die Gebäude waren in erträglicher Ordnung, und die vorhandenen Borräthe gaben Hoffnung, die Heerde über den Winter zu erhalten. Zuletzt öffnete der Bogt mit freudigem Gesicht eine Thilr im Bodenraum des Wohnhauses und wies auf einen Hausen Erbsen. "Das Stroh haben Sie über dem Schafstall gesehen, hier sind die Erbsen selber, ich habe sie vor dem Inspector versteckt, weil ich dachte, sie gehörten Ihnen. Es war Eigennut dabei," fuhr er ehrlich fort, "benn wir waren so gestellt, daß wir nichts erhielten, und ich mußte auf etwas benken, was diesem Borwert das Leben rettete, wenn der Winter keine Hilfe brachte."

Die Frau des Bogts trat mit ihrem Knaben herzu, als die Männer aufbrachen, ihr Gesicht leuchtete vor Freude über die bevorstehende Berbesserung ihrer Lage.

"Es ist gut," sagte Anton läckelnb, "ich hoffe, wir werben mit einander zurecht kommen Und jetzt zu den Schafen. Wir gehen, kommt mit uns, Bogt." Der Wagen suhr langsam über das Feld voraus, der Bogt erklärte eifrig den Zustand der Feldstlicke; nicht der vierte Theil des Ackers, welcher zu dem Borwerk gehörte, war bestellt, lange Strecken lagen seit Jahren als Weideland in Ruhe.

Ungebuldig eilte Karl voraus, als fie sich bem wolligen Boll näherten, welches gegenwärtig fast ber einzige Schat lebenber Wefen war, ber bem Gute geborte. Langfam mit breitem Schritt tam ber Schäfer ben Fremben entgegen, begleitet von seinen zwei hunden, bem erfahrenen alten, welcher gleichen Schritt mit seinem herrn hielt und eben so bebächtig, wie fein Brobberr, bas neue Schickfal bes Gutes berankommen sab, und von einem jungen Köter, ber als Lehrling in bem schweren Berufe eines Schäferbundes sich vergeblich bemühte, ben Schein rubiger Wirbe zu behaupten; er lief immer wieber in jugendlicher Site seinem Herrn vor und bellte bie Fremben an, bis ein migbilligendes Anurren seines erfahrenen Kameraden ibn zum Stillstebn brachte. Der Schäfer nahm mit formlichleit seinen breiten Filabut ab und erwartete die Anrede der Fremd-Als benkender Mann und Naturkundiger wußte er linge. allerdings, wen er vor fich fab, aber es batte Einem, beffen ganges Leben barauf gerichtet war, vorschnelles Wefen an Schafen und hunden zu bandigen, febr fcblecht geftanben, wenn er felbst die Neugierde eines Bodleins gezeigt batte. Der Bogt stellte mit einer freisförmigen Handbewegung bem Schäfer die beiden Herren vor, und der Schäfer neigte mehrmals seinen Kopf in einer Weise, welche anzeigte, daß er die Bebeutung der ausgesprochenen Worte vollständig begreife.

"Eine hübsche Heerbe, Schafer," rebete ibn Anton an.

"Fünschundert fünf und zwanzig Stück," erwiederte der Schäfer, "darunter sechs und achtzig Lämmer, dort hinten vierzig Masthammel." Er suchte mit sorschendem Blick in der Heerde nach einem Schaf, welches die wünschenswerthen Eigenschaften eines Probestücks hatte, beugte sich nieder, saßte das Thier mit schnellem Ruck an den Hinterbeinen und präsentirte die Bolle. Karl begann die Untersuchung. Es waren große startgebaute Thiere, wie sie zu den Berhältnissen des Gutes paßten, und gleichmäßiger in Bau und Wolle, als sich nach Allem hossen ließ. "Wenn sie Futter kriegen, geben sie ihre Wolle," sagte der Schäfer stolz. "Es ist Kernwolle."

Ein Jährling war so unvorsichtig, zu husten. Der Schäfer sah mißbilligend auf das vorlaute Thier; "bie Heerde ist ganz gesund," sagte er.

"Wie lange seib Ihr hier im Dienst?" frug Anton.

"Neun Jahre," erwieberte ber Mann. "Als ich herkam, war das Bieh, wie die Pudel in der Stadt, mit nacktem Hintertheil. Es hat Milhe gemacht, Niemand hat sich um die Heerde bekümmert; es ist deswegen nicht schlechter gegangen. Benn ich nur immer Erbsenstroh gehabt hätte, und in diesem Winter die ordinären Erbsen sür die Mütter."

"Wollen sehen, was sich thun läßt," erwieberte Anton; "es ist knapp in der Wirthschaft für diesen Winter."

"Das ist wahr," sagte ber Schäfer, "aber hier ist schöne Brachweibe."

"Ich glaube gern," sagte Anton lächelnd, "daß Eure Schafe nicht unzusrieden sind. Es giebt wenig Felder, auf denen Euer Hund nicht zu seder Jahreszeit gebellt hat. Mit Freuden habe ich gehört, wie brav Ihr die Heerde für Euren neuen Herrn vertheidigt habt. Sind die Leute hier Euch oft ärgerlich gewesen?"

"Ich könnt's nicht fagen, Herr," erwieberte ber Schäfer, "die Menschen find sich überall gleich, sie wollen nicht pariren und fie haben keine Ueberlegung. Ich richte eber einen hund ab für die Beerbe, als einen Menschen." Er stütte sich breitspurig auf seinen langen Stab und sah mit Wohlgefallen auf seinen hund herunter, ber unterbeg pflichtgetreu bie Beerbe umbellt hatte, und jest zu feinem herrn gurudtam, um feine Schnauze vertraulich an ben hofen besselben abzuwischen. "Seben Sie biesen Hund an! Wenn ich einen Hund zwei Jahre in der Lehre gehabt habe, so ist er entweder gut, oder er ift nicht gut. Wenn er nicht gut ist, so jage ich ihn fort und ich bin fertig mit ihm; wenn er einmal gut geworden ift, so kann ich mich, so lange er lebt, auf ihn verlassen wie auf mich selber. Den Jungen bort bei ben hammeln habe ich brei Jahre im Dienft und ich tann teine Stunde bafür fteben, bag er nicht einen verrückten Einfall bekommt, und anftatt meine Schafe nach rechts zu treiben, felber nach links läuft. Dekwegen fage ich, es ift auf Menschen fein Berlag."

"Und auf wen verlaßt Ihr Euch in dieser Welt?" frug Anton.

"Zuerst auf mich selber," sagte der Schäfer, "denn ich kenne mich, und dann auf meinen Hund Krambow, den kenne ich auch, und außerdem noch zuletzt, wie sich's gehört," — er winkte mit dem Kopfe ein wenig nach der Höhe; dann pfiff er leise seinem Hunde, Krambow suhr wieder im Kreise um die Heerde. "Und Sie," suhr der Schäfer sort, "werden Sie hier bleiben bei dem Baron?"

"Ich benke ja," antwortete Anton.

"Und darf ich fragen, als was? Inspector und Amtmann sind Sie nicht, denn Sie haben sich die Hammel noch nicht angesehen. Die Hammel müssen fort, es ist hohe Zeit. Also, darf ich fragen, was sind Sie bei dem neuen Herrn?"

"Wenn's ein Titel sein soll," erwiederte Anton, "so nennt mich Rechnungsführer."

Frentag, G. u. S. II.

"Rechnungsführer," sagte ber Schäfer nachbenkenb, "ba barf ich wohl mit Ihnen über mein Deputat reben?"

"Das sollt Ihr, Schäfer, das nächste Mal, wenn ich Euch sebe."

"Es hat keine Eile," sagte ber Schäfer, "man will nur wissen, wie? In meiner Stube ist eine Glasscheibe zerbrochen, ber Glaser wird jetzt wohl wieder auf's Schloß kommen, da bitte ich, Herr Rechnungssührer, daß Sie an mich benken."

Karl und der Bogt traten heran, Anton rief dem Kutscher: "Nach der Försterei!"

"Sie wollen jum Förster?" frug ber Bogt mit verlegener Miene.

"Er will zum Förster!" wieberholte ber Schäfer und trat einige Schritte näher.

"Beshalb wundert Euch das?" frug Anton aus dem Wagen. "Es ist nur" — sagte der Bogt stockend, "der Förster ist ein wunderlicher Mann. Und wenn nicht der Herr Baron selbst kommt, so wird er sich nicht ergeben."

"Bohnt er benn in einer Festung?" frug Anton lachenb. "Er hat sich eingeschanzt," sagte ber Bogt, "und läßt Niemanden in sein Haus, er lebt auf seine eigenthümliche Weise."

"Er ist ein Waldmensch," sagte ber Schäfer mit bem Kopfe nickend.

"Die Polnischen sprechen, er ist ein Schwarzkünstler," fuhr ber Bogt fort.

"Er kann verschwinden," rief ber Schäfer.

"Glaubt Ihr bas auch?" frug Karl erfreut.

"Es giebt keine Herriche," sagte ber Schäfer mit starker Mißbilligung bieses Borurtheils, "die im Dorfe halten Manden bafür. Der Förster ist ein natürlicher Mann."

"Er ist im Grunde ein guter Mann, aber er hat seinen Eigensinn," sagte ber Bogt.

"Ich hoffe, er wird meine Bollmacht respectiren," entgegenete Anton, "es ware sein Schabe, wenn er es nicht thäte."

"Es wird boch besser sein, wenn ich mit dem Förster spreche," bat der Bogt. "Wenn Sie mir erlauben wollen mit Ihnen zu sahren, — er hat zu mir ein gutes Zutrauen."

"Meinetwegen," schloß Anton, "nehmt die Zügel, der Knecht mag unterdeß den Pflug führen, auf dem Rückwege sehen wir Euch ab. Und seht vorwärts zu dem gefährlichen Mann."

Der Bogt lenkte in einen Feldweg, ber in ben Wald zwischen junges Riefernholz führte. Der Boben war wieder Sand, ber Baumwuchs kummerlich. Ueber Wurzeln und Steine ging es auf einem Seitenwege tiefer in ben Wald binein, an einem Schlage von fünfzehnjährigem Solz borte ber Fahrweg auf, ber Bogt schlang bie Zügel um einen Baumstamm und bat bie herren auszusteigen. Auf schmalem Fußpfabe schritten fie burch bides Kiefergebusch vorwärts, bie langen Nabeln streiften an ihre Rleiber, bie eingeschlossene Luft war mit fraftigem Balbgeruch angefüllt. Hinter bem jungen Solg fentte fich ber Boben, ber Grund murbe feucht, grunes Moos hatte feine weichen Bolfter ausgebreitet, und eine Bruppe mächtiger fiobren ftrectte ihre dunklen Kronen boch in die Luft. Hier lag bas Försterhaus, von ben braunen Aesten ber Waldbaume überbacht, ein niedriger Holzbau von einem ftarken Breterzaun umgeben, um bessen Außenseite eine breifache Reihe junger Richten als Bede gepflanzt war. Gin Meiner Quell rieselte unter bem Holz bes Zauns hervor, von ben Webeln großer Farrenfrauter bebectt fiel er murmelnd auf einige Steine. Unten bas faftige Moosgrun, barüber bie Stamme hunbertjähriger Baume mit bartigen Flechten bewachsen, und barin bas Baus hinter grunenbem Zaune verstedt, bas war ein Anblid, ber zwischen Sand und Haibe wohl erfreuen mußte. Rirgend war ein Weg zu seben, auf bem Moose nicht einmal bie Spuren eines Fugtritts, nur bas Hundegebell im Dofe verfündete, daß nicht Frau Solle ober die fieben Neinen Zwerge in ber Butte wohnten, sondern leibhaftige Menschen.

Die Männer gingen um den Zaun herum, bis sie an eine schmale Thur kamen, die aus starken Boblen zusammengenagelt und fest verschlossen war.

"Sein Dompfaff sitt oben am Fenster," sagte ber Bogt, "er ist zu Hause."

"So ruft ibn an," befahl Anton.

"Er weiß längst, daß wir hier sind," erwiederte der Bogt und wies auf eine Reihe kleiner Oeffnungen im Zaune; "sehen Sie die Gucklöcher? Er beobachtet uns schon, aber das ist seine Art so. Ich muß mein Zeichen geben, sonst wird er nicht aufmachen." Der Bogt stedte zwei Finger in den Mund und pfiff drei Mal, aber Alles blieb still. "Er ist tücksch," sagte der Bogt bekümmert. Wieder tönte sein gellender Pfiff, dis das Gebell der Hunde in Geheul überging und der Dompfaff am Dachsenster mit den Flügeln um sich schug.

Endlich erklang eine rauhe Stimme von der andern Seite ber Wand: "Wen zum Henker bringt Ihr mit Euch?"

"Macht auf, Förster," rief ber Bogt, "bie neue Herrschaft ift ba."

"Geht zum Teufel mit Eurer Herrschaft," antwortete bie Stimme unwillig, "ich habe bie Zucht satt."

Der Bogt sah bestiktzt auf Anton. "Deffnen Sie das Thor," besahl dieser, "es wird Ihnen nützlich sein, wenn Sie freiwillig thun, wozu ich Sie zwingen kann."

"Zwingen?" frug die Stimme; "seht zu, ob Ihr mit bem fertig werbet." Der Lauf einer Doppelftinte schob sich burch bas Loch in ber Thur und bewegte sich gemächlich hin und her.

"Das Gewehr wird Euch nichts helfen," erwiederte Anton, "wir haben etwas bei uns, was von heut ab in diesem Walde stärker sein soll als die Gewalt, und das ist unser Recht und das Gesetz."

"So?" frug die Stimme, "und wer sind Sie denn?" "Ich bin der Bevollmächtigte des neuen Gutsherrn und befehle Euch, diese Thur zu öffnen." "Deißen Sie Moses ober Levi?" rief die Stimme wieder. "Ich will mit keinem Bevollmächtigten der Welt zu thun haben. Ber als Bevollmächtigter zu mir kommt, den halte ich für einen Spizbuben."

"I so soll boch bas Donnerwetter auf Euren harten Kopf sahren," rief Karl in tiefster Entrüstung. "Wie könnt Ihr Euch unterstehen, von meinem Herrn so bespectirlich zu reben, Ihr verrückter Kommisstiefel!"

"Kommisstiefel?" frug die Stimme; "das lasse ich mir gesallen, das ist das verständigste Wort, welches ich seit langer
Zeit gehört habe." Der Riegel schob sich zurück, und der Förster trat vor die Thür, die er wieder hinter sich zuzog. Er war ein kleiner breitschultriger Mann mit grauem Haar und einem langen grauen Bart, der ihm die auf die Brust herabhing; in dem runzligen Gesicht glänzten zwei schlaue Augen wie Kohlen; er trug einen dicken abgeschabten Rock, dem Sonne und Regen jede Farbe ausgesogen hatten, hielt seine Doppelstinte in der Hand und blickte trotzig auf die Fremden. So glich er einem Stück Baumstamm aus dem Balde. Endlich sagte er: "Wer hat hier geschimpst?"

"Ich," antwortete Karl vortretend, "und Ihr sollt mehr erhalten als schwere Worte, wenn Ihr in Eurer Insubordination fortsahrt."

"Was tragt Ihr für eine Mütze?" frug ber Alte, Karl aufmerksam betrachtenb.

"Seid Ihr ein Pilz geworden in Eurem Walde, daß Ihr die nicht kennt?" erwiederte Karl und schwenkte seine Soldatenmitze um den Kopf.

"Dufar?" frug ber Alte.

"Invalide," erwiederte Karl.

Der Alte wies auf ein kleines Band an seinem Rocke. "Landwehr," sagte er, "1813 und 1814."

Karl griff an die Mitze und salutirte: "Respect, Alter; wer ein Grobian seid Ihr doch."

"Na, Euch hört man's auch nicht an, daß Ihr Invalide seid," sagte der Förster. "Ihr seht toll genug aus, und fluchen könnt Ihr auch. Also Sie sind keine Händler und keine Agenten?" frug er zu Anton gewandt.

"So nehmt boch Bernunft an," rief ber Bogt. "Dieser Herr hier hat den Auftrag, das ganze Gut zu übernehmen und von jetzt ab zu verwalten, bis die Herrschaft selber kommt. Es wird bessere Zeit werden, Förster, der Herr ist anders, als die in der letzten Zeit hier waren. Ihr stürzt Euch ja in's tiesste Unglück mit Eurem widerhaarigen Wesen."

"So?" sagte ber Förster. "Um mein Unglück kummert Euch nicht, ich werbe schon allein damit fertig. Also Sie sind ein Bevollmächtigter? In den letten Jahren ist alle Augenblicke ein Anderer gekommen mit einer Bollmacht. will ich Ihnen sagen," fuhr er zornig fort und trat einige Schritte vor: "Bücher und Rechnungen finden Sie nicht bei Meine Sache steht so: seit fünf Jahren habe ich als Förster, ber über diesen Wald gesetzt ist, mich mit ben Bollmachten berum gezankt, jede Bollmacht bat Alaftern geschlagen in ibre Tasche, und aulest sind die Bauern gekommen aus allen Dörfern und haben sich Holz geholt, so viel sie wollten. und wenn ich ihnen mein Eisen unter die Nase bielt, so bielten fie mir einen Spithubenzettel von einem Bevollmächtiaten unter die Nase, der ihnen Alles erlaubte. Ich hab' nichts mehr zu fagen gehabt und habe bier für mich gelebt. Wilb giebt's wenig: was ich geschossen habe, habe ich aufgegessen, und Haut und Balg verkauft, benn ber Mensch muß leben. Seit fünf Jahren habe ich keinen Pfennig Salar erhalten, ich habe mir's selbst genommen. Alle Jahre fünfzehn Stämme von biesen bier. So weit Sie bort bie Lichtung seben, stand neunzigjähriges Holz, fünfmal fünfzehn Stämme habe ich für mich niebergeschlagen, noch brei Winter reichen die Stämme, die hier steben, auf so lange gebt meine Rechnung. Wenn ber lette niebergeschlagen war, bann wollte ich meine Hunde totschießen und mir einen stillen Plat im Walbe aussuchen." Er sah finster auf seine Flinte. "Dreißig Jahre habe ich hier gelebt, ich habe mein Weib und meine Kinder auf dem deutschen Kirchhofe begraben; was sett mit mir geschieht, bekümmert mich nicht. So weit um dieses Haus herum der Blaff meiner Hunde reicht und meine Kugel trägt, ist der Wald im Stande, das Andere hat den Bevollmächtigten gehört. Das ist meine Rechnung, und sett machen Sie mit mir, was Sie wollen." Er stampste in großer Aufregung den Kolben auf die Erde.

"Anf das, was Sie mir gesagt haben," erwiederte Anton, "werde ich Ihnen antworten in der Försterei und in der Stube, welche von jetzt ab Ihrem Brodherrn, dem Freiherrn von Rothsattel gehört." Er schritt zu der Thür und legte die Hand an den hölzernen Riegel: "So ergreise ich Besitz von dem Eigenthum des neuen Gutsherrn." Er öffnete die Thür und winkte dem Förster: "Halten Sie Ihre Hunde zurück und sühren Sie uns in Ihr Zimmer, wie es sich schick."

Der Förster wibersprach nicht, er ging langsam voran, rief die Hunde ab und öffnete die Klinke seiner Hausthur.

Anton trat mit seinen Begleitern in die Stube. "Und jett, Förster," sagte er, "da Sie uns dies Haus geöffnet haben, will ich Ihnen zur Stelle Bescheid sagen. Was dis zu diesem Tage an dem Walde von Ihnen geschehen ist, das ist nicht zu ändern, und darüber soll sortan keine Rede sein. Bon heut ab erhalten Sie wieder sesten Gehalt und Ihr Deputat, und wir werden deshalb unter einander einen neuen Bertrag machen. Und von heute stelle ich den Wald des Sutes und Alles, was zur Walde und Jagdgerechtigkeit gehört, unter Ihre Aussicht. Ihre Pflicht ist, von jetzt ab als brader Förster dem Gutsherrn zu stehen sür sein Recht, und von dieser Stunde an mache ich Sie dasür verantwortlich. Ich werde Sie schützen bei jedem gesetzlichen Thun; wo ich selbst dies nicht vermag, werde ich die Hülfe des Gesetzes sür uns fordern. Gegen jedes Unrecht, das an dem Walde ver-

übt wird, werden wir strenge sein, damit die Unordnung aufhöre. Sine bessere Zucht soll auf diesen verwilderten Giltern eingeführt werden, und der neue Herr erwartet von Ihnen, daß Sie als gehorsamer und getreuer Mann ihm dabei helsen. Auch das wilde Leben im Busch, das Sie in den letzten Jahren geführt, soll aussören; wir sind Landsleute, Sie werden regelmäßig auf das Schloß kommen und über den Wald Rapport bringen, und wir werden dafür sorgen, daß Sie sich in Ihren alten Tagen nicht verlassen sichlen. Wollen Sie ehrlich Alles thun, was ich von Ihnen verlange, so reichen Sie mir jetzt Ihre Hand."

Der Förster hatte verdutzt mit abgezogener Mütze die Rede Antons angehört, jetzt schlug er in die dargebotene Hand und sagte: "Ich will."

"Mit biesem Handschlag," fuhr Anton fort, "nehme ich Sie in Pflicht und Dienst im Namen bes Gutsherrn."

Der Förster hielt lange mit beiden Händen die Hand Antons sest und rief endlich: "Wenn ich's noch erlebe, daß es auf diesem Gute besser wird, so soll mich's freuen. Ich will thun, was ich kann; aber ich sage Ihnen im Boraus, es wird harten Tanz setzen; durch die Berwalter und die lüberliche Wirthschaft sind die Gutsleute wie die Räuber geworden, und ich fürchte, meine alte Flinte wird mehr als einmal das letzte Wort sprechen müssen."

"Bir werden kein Unrecht ertragen und kein Unrecht thun, den Erfolg müssen wir abwarten," erwiederte Anton ernst. "Und jetzt, Förster, zeigen Sie uns Ihre Wohnung und machen Sie sich zurecht, uns in den Wald zu begleiten." Anton durchschritt das kleine Haus. Es war von Balken gezimmert, die Stude von innen mit Bretern verschlagen. Durch die kleinen Fensterscheiben siel das Licht trübe herein, die braune Farbe der Breterwände und die schwarze Balkendede vermehrten die Dunkelheit und gaben dem Zimmer ein geheimnisvolles Aussehen. Nur undeutlich war zu erkennen, was rundum

an ber Wand befeftigt war, Geweibe, Hundehalsbander, Jagdgerath und ausgestopfte Bögel. Am Ofen ftand ein kleiner Schrank mit Rüchengeschirr. "Ich toche mir selbst." sagte ber Förster; "was ich brauche, hole ich aus ber Schenke." An den Fenstern hingen Bogelbauer zu zweien und breien übereinander, und das Gezwitscher ber kleinen Waldvögel, ein unaufhörliches Zanken, Loden und Schwagen klang wie eine heimliche Unterredung, die der Wald selbst mit seinem alten Bächter bielt. In der Näbe des Ofens faß ein Rabe mit struppigem Gefieber, weiße Febern schimmerten an seinem Ropfe und ben Flügeln und bewiesen bas hohe Alter bes Vogels. Er hatte seinen Sals zusammengezogen und schien ganz in sich versunken, aber seine glänzenden Augen beobachteten jede Bewegung ber Fremben. Neben ber Wohnftube war die Schlaffammer, bort bingen bie Gewehre, an bem Bett war eine bölzerne Labe. Ein Gitter vor bem Fenster verrieth, bag bier die Citabelle bes Hauses war.

"Bobin führt diese Thur?" frug Anton, auf eine Fallstür im Boben beutend.

"Es ist ein Kellerloch," erwiederte der Förster zögernd.

"Ift es gewölbt?" frug Anton.

"Ich führe Sie wohl hinunter," sagte ber Förster, "wenn Sie allein kommen wollen."

"Erwartet uns im Hofe," rief Anton seinen Begleitern in die Stube hinein.

Der Förster zündete eine Lampe an, verriegelte sorgfältig die Kammerthür und ging mit dem Licht voran. "Ich hätte nicht gedacht," sagte er, "daß bei meinen Lebzeiten ein fremdes Auge mein Geheimniß sehen sollte." Wenige Stusen führten hinunter in ein enges Gewölbe, das durch einen Mauerritz nothdürftig Lust erhielt. An der einen Seite aber war die Grundmauer durchbrochen, ein niedriger Stollen sührte in die Erde. Er war durch Baumstämme abgestützt, die in spitzem Binkel an einander ruhten.

"Dies ist mein Dachsbau," sagte der Förster und hielt die Lampe in die dreieckige schwarze Deffnung; "der Weg sührt unter der Erde fort in das junge Holz. Er ist über vierzig Schritt lang, und ich habe lange Zeit gebraucht, ihn auszugraben. Auf dem Wege krieche ich aus dem Hause und wieder herein, ohne daß es Jemand merkt; und ihm verdanke ich, daß ich hier ausgehalten habe, denn er ist Ursache, daß die dummen Bauern mich als einen Herenmeister sürchten. Wenn sie mich belauert hatten, daß ich in den Hof hineinging, und sich sicher glaubten bei einer Dieberei, stand ich auf einmal wieder hinter ihnen. Es sind jezt zehn Jahre her, da überfiel eine Bande mein Haus, damals war es auf mein Leben abgesehen, ich aber suhr als Dachs durch die Röhre. Berrathen Sie Niemandem, was ich Ihnen gezeigt habe."

Das versprach Anton, und sie kehrten zurück in den Hofraum. Dort sanden sie Karl beschäftigt, den hölzernen Trog eines jungen Fuchses zwischen vier Pflöcken sest zu klammern, die er in den Boden schlug. Der Fuchs war unempfindlich gegen die Ausmerksamkeit des Husars, er sauchte ihn wüthend an, rasselte mit seiner Kette und suchte fortwährend unter dem Bret, durch welches ihn Karl in der Hitte eingeschlossen hatte, die Hände und Waden des Arbeitenden anzusallen. "Willst du mir die Hand küssen, kleiner Rothschssen" rief Karl hämmernd, "du bist ein artiger Junge, was du für treuberzige sanste Augen hast! So, sertig; jest spring' herüber und wieder zurück. Er solgt auf's Wort, Förster. Ein gutmittbiges Thier, ganz Euer Naturell, Kamerad."

Der Förster lachte. "Bersteht Ihr mit einem Fuchseisen umzugeben?"

"Ich benke," sagte Karl.

"Es sind mehr solche Burschen hier," fuhr ber Förster fort; "wenn's Euch recht ist, stellen wir ben nächsten Sonntag zusammen."

So schritten Alle im besten Einvernehmen burch bas Holz.

Anton rief den Förster neben sich und ließ sich von ihm die nöthigste Auskunft geben. Was der Alte berichtete, war freilich nicht gut, von schlagbarem Holze war kaum so viel vorhanden, als die Wirthschaft selbst nöthig hatte. Das alte Plünderungsspstem hatte in rohester Weise den Forst ruinirt. Als der Förster am Rande des Waldes seine Mütze zog und respectvoll frug, zu welcher Stunde er morgen auf das Schloß kommen dürse, da empfand Anton mit Freude, daß es ihm gelungen war, die innere Unsicherheit zu verbergen, die ihn in den neuen Verhältnissen so sehr störte.

"Sieh," sagte er zu seinem Getreuen, als Beide am Abend vor dem grünen Kachelosen saßen, "das ist es, was mir hier die größte Sorge macht; ich sühle mich unwissend und hülflos jedem Knecht gegenüber, und ich habe doch die Aufgabe, auch die Wirthschaft in Respect zu erhalten. Wie wenig der gute Wille allein nützt, habe ich in diesen beiden Tagen deutlich erkannt. Jetzt gieb guten Rath. Was sollen wir zunächst in der Wirthschaft thun?"

"Bas von Bieh unbrauchbar ist, verkaufen Sie auf der Stelle; die schlechten Leute bei den Kühen entlassen Sie auf der Stelle. Rindvieh und Pferde bringen Sie auf den großen Hof zusammen, damit sie unter Aufsicht sind. Was von Feldbestellung mit den geringen Kräften noch geschafft werden kann, das wird regelmäßig gemacht, nichts übereilt. Gekauft muß jetzt werden Stroh und Hafer. Pier auf dem Hose übergeben Sie dis zum nächsten Frühjahr, wo ein ordentlicher Beamter nothwendig wird, mir die Aussicht; ich werde meine Sache nicht gut machen, aber besser als ein anderer von Ihren Leuten."

Es war spät am Abend, als ein eiliger Tritt auf ber Treppe gehört wurde. Mit einer großen Stalllaterne und einem Gesicht voll von argen Neuigkeiten trat der Schenkwirth in Antons Stube. "Ich wollte dem Herrn doch melden, was ich gehört habe. Ein Deutscher aus Kunau, der so eben hier burchkam, hat die Nachricht gebracht, daß der Bratth gestern nicht in Rosmin angekommen ift."

"Richt angekommen?" rief Anton aufspringenb.

"Eine halbe Meile von Rosmin im Walde ist der Wagen von vier Reitern übersallen worden, es war finster, der Bratth saß gebunden im Wagen, neben ihm der Gensbarm. Die Reiter aber haben den Gensbarm überwältigt und selbst gebunden, und den Bratth mit allen seinen Sachen vom Wagen gehoben, und sort mit ihm auf ein Pferd und in die Büsche. Zwei Reiter sind bei dem Wagen geblieben und haben den Kutscher gezwungen von der Straße abzusahren in ein Dickicht, und dort haben sie ihre Pistolen zwei Stunden lang dem Kutscher und dem Gensbarm vorgehalten. Dann sind sie weggeritten. Der Kutscher sagt, die Pferde wären Herrenpserbe gewesen, und die Männer hätten vornehm mit einander gesprochen. Der Gensbarm ist zersioßen, sonst ist ihm nichts geschehen; nur Ihren Bericht haben sie ihm genommen."

Die Stubengenossen sahen einander betroffen an und bachten an die Reiter von gestern.

"Wo ist ber Mann, ber bie Nachricht gebracht hat?" frug Anton und griff nach seinem Hut.

"Er war eilig weiter zu kommen, wegen der Finsterniß," sagte der Wirth. "Worgen werden wir Bieles hören von der Geschichte. Das ist nicht vorgekommen seit Jahren, daß sie zu Pferde überfallen haben einen Wagen, in welchem sitzt der Gensdarm selber. Wenn sie dei uns geraubt haben, so haben sie es immer gethan zu Fuß."

"Habt Ihr einen ber Reiter gekannt, welche gestern Nachmittag im Dorse waren und nach dem Inspector riesen?" frug Anton.

Der Wirth warf einen schlauen Blid auf Anton, zögerte aber zu antworten.

"Nun," brängte Anton, "bie Herren waren boch aus ber Gegend, einen ober ben anbern mußt Ihr kennen."

"Barum soll ich ihn nicht kennen?" erwiederte der Wirth unruhig. "Es ist doch der reiche Herr von Tarow selber mit seinen Gästen. Ein mächtiger Mann, Herr Bohlfart, welcher hat die obersie Polizei auch über Ihre Güter. Und was er hat zu thun gehabt mit dem Brayth? Der Brayth hat als Inspector hier auch versehn die Polizei, und ist manchmal gewesen ein Händler sür die Edelleute beim Pferdetauf und bei andern Dingen. Wenn die Polizei mit dem Inspector hat sprechen wollen, warum soll sie's nicht thun? Die von Tarow sind schlaue Leute, sie wissen, was sie haben zu thun und was sie haben zu reden." So sprach der Wirth mit großer Zungensertigkeit, aber seine Augen und der Ausdruck seines Gesichts sagten etwas ganz Anderes.

"Ihr habt einen Berbacht," rief Anton, den Wirth sixirend.
"Soll mich Gott bewahren vor allem Berbacht," suhr der Wirth erschrocken fort. "Und, Herr Wohlsart, wenn ich mir erlauben darf, Ihnen zu sagen meine Meinung, wozu wollen auch Sie haben einen Berbacht auf Jemanden? Sie werden genug zu thun haben hier im Gut und werden brauchen die Edelleute mehr als einmal. Wozu wollen Sie sich Feinde machen ohne Nutzen? Es ist hier das Land, wo die Herren auf einen Hausen reiten und wieder auseinander, und ihre Kopse zusammenstecken und dann wieder auseinander. Wer sich nicht darum kümmert, der handelt am klügsten."

Als der Wirth mit einem Nachtgruß das Haus verlassen hatte, fagte Anton sinster zu seinem treuen Gefährten: "Ich sinchte, daß nicht das Gut allein uns Sorge machen wird, sondern daß noch etwas Anderes um uns vorgeht, wogegen wir beibe mit allem Wit nichts ausrichten werden."

Der dreiste Uebersall brachte die ganze Gegend in Aufregung. Anton wurde in den nächsten Wochen einige Male nach Rosmin beschieden, seine Aussagen hatten keine Resultate, es gelang den Behörden nicht, die Thäter zu ermitteln oder die Person des entführten Inspectors in ihre Gewalt zu bekommen.

3.

Die ersten Wochen vergingen den beiden Colonisten in einer Thätigkeit, welche sie alle Abende bis zum Tod ermübet auf das Lager warf; langsam setzten fie sich am Orte fest, Rarl wurde gleich am nächsten Tage als Amtmann eingeführt und ergriff mit fester Hand, was von Zügeln auf bem Gut noch vorhanden war. Den Haushalt und die Rüche übergab Anton einer ruftigen Frau, die er in einem beutschen Dorf ber Nachbarschaft warb, fie besorgte die einfache Kost ber Schloßbewohner und ber Anechte. Die schwerste Aufgabe war, mit bem Dorfe in ein erträgliches Berhältniß zu kommen. Der rubigen Festigkeit Antons gelang wenigstens, ben Ausbruch der Opposition zu verhindern; eine seiner ersten Magregeln war, daß er bei den Behörden auf Ablöfung der gegenseitigen Verpflichtungen antrug. Karls Reitermantel zog einige gediente Männer zu ihm bin, und durch sie, die Weltleute im Dorf, erlangten die Ansiedler einigen Einfluß auch auf die Andern. Zulest erboten sich Mehrere freiwillig, auf dem Schloß zu dienen ober im Taglohn zu arbeiten.

Anton hatte an die Baronin geschrieben und ihr den Zustand des Gutes, die unfreundliche Umgebung und seine Bedenken gegen eine Ueberstedelung der Familie in diesem Winter nicht verschwiegen. Er hatte gefragt, ob sie nicht vorziehen würden, dis zum Frühjahr in der Hauptstadt zu bleiben. Als Antwort kam ein Brief Lenorens, worin sie im Auftrag ihrer Eltern anzeigte, daß sie doch an ihrem Entschluß sest hielten, die Stadt zu verlassen, wo dem Bater und ihnen selbst der Ausenthalt peinlich sei. Sie dat ihn, das Schloß so viel als möglich in wohnlichen Stand zu setzen. Anton rief seinem Getreuen zu: "Sie kommen doch."

"Alle Wetter!" sagte Karl, "es ist ein Glück, daß wir uns nach den Handwerkern erkundigt haben, Maurer, Tischler, Schlosser, Töpfer, Glaser. Wenn's Ihnen recht ist, schicke ich auf der Stelle einen Boten nach Rosmin. Wenn ich nur diesen schändlichen braunen Delanstrich von den Thüren losmachen könnte, er verdeckt das schöne Eichenholz. Aber Lauge nutt nichts. — Also wie viel Defen brauchen wir?"

So begann eine eifrige Berathung. "Den ganzen Unterstod lassen wir unausgebaut," sagte Anton, "die Fenster verschlagen wir mit dicken Bretern, nur an die Thüröffnung der Borhalle machen wir eine starte Thür, weil man dort alle Stunden vorüber muß. Wie die Wände jetzt sind, können sie nicht bleiben, und wir haben hier Niemanden, als den Maurer von Rosmin."

"Wenn die Sache so ist," sagte Karl, "so schlage ich vor, daß wir die Stuben selbst malen, ich bin ein Daus im Marmoriren."

"Du wärst's im Stande," erwiederte Anton, mit einiger Besorgniß auf seinen Getreuen blickend. "Nein, wir lassen alle Stuben mit gleicher Farbe streichen; was meinst du zu braun?"

"hm, hm, nicht übel," fagte Karl.

"Ich weiß, Fräulein Lenore liebt biese Farbe vor andern. Es muß aber nicht zu dunkel sein, sondern eine helle Mischung aus gelb, grau, roth und grün, vielleicht etwas schwarz."

"Aha," sagte Karl verdutt, "so eine gewisse Farbe."

"Natürlich," fuhr Anton eifrig fort und rückte seinen Stuhl näher, "wir wollen bem Tüncher bie Farbe selbst mischen."

"Das ift mein Fall," stimmte Karl bei, "aber ich sage Hnen im Boraus, diese Kalksarben sind Racker. Sie streichen blau auf und den andern Tag ist's weiß; Sie haben das schönste Orange im Pinsel, und wenn es an der Wand getwantet ist, sieht's aus wie vergilbte Wäsche."

"Im Bertrauen gesagt," erwiederte Anton, "wir werden's ben Damen boch nicht recht machen; also benke ich, wir richten's so ein, daß es billig ist und erträglich aussteht."

Am nächsten Tag begann im Hause bas Hämmern und

Streichen. 3m untern Stod schlug ber Tischler mit feinen Gesellen die Werkstatt auf, im obern fuhr der große Binsel bes Tünchers unermüblich über die Wände, und weißliche Gestalten mit großen Schürzen trugen bie Ralfgefäße Trepp auf Trepp ab. Karl war in bieser ganzen Zeit wie ein Mann mit zehn Armen; so oft er sich von ber Wirthschaft frei machen tonnte, ftrich er mit jeber Art Pinfel auf Holz und Wände er lief mit einem Zollstod herum, schlug Nägel und Garbinenhaken ein, und war im nächsten Augenblick wieber auf bem Felbe und im Pferbestall, überall pfiff er seine Solbatenlieber und trieb die Arbeiter an. Ms die Einrichtung bes Sauses fortschritt, wurde ber Verschönerungstrieb in ihm immer machtiger. Er hatte einige Centner Delfarbe eingekauft, bie er vorzüglich fand, und eine große Birtuosität im Malen entwidelt. Jest wagte er sich baran, einer Anzahl Gegenstände, welche ihm zum Anstreichen geeignet schienen, bas Ansehen von feinem geflaserten Holz zu geben, und es gelang ihm mit Hülfe eines Feberbarts und weicher Pinfel, große Wirkungen bervorzubringen. Er trug ben Binfel und seine Berschönerung fogar auf ben Wirthschaftshof und bat Anton so lange, bis dieser in einen Abput der Lehmwände willigte. "Bei diesem Wetter trodnet es wie im Sommer," fagte Rarl; "bie Strobbacher kann ich nicht überstreichen, bas ist mein einziger Rummer." Dagegen ließ er sich nicht nehmen, zwei neue Kartoffelwagen, die alte Feuertonne und die beften Pflüge mit schöner blauer Delfarbe zu überziehen. "Es muß in biesem hofe boch Etwas sein, woran sich das Auge erfreut," sagte er entschulbigend. "Und es bezahlt sich, benn biese Polen hier geben mit Allem, was bunte Farben bat, besser um."

Das Schloß war nothbürftig eingerichtet; an einem kalten Decembertage wurde die Ankunft der Gutsherrschaft erwartet. Der himmel selbst war den Winschen Karls zu hülfe gekommen, er hatte sein reines Weiß über die Erde gezogen

und vieles Unschöne bem Auge ber Ankommenben verhüllt. Der Schnee lag auf Anger und Sand, die Gipfel ber Liefern waren mit weißen Kronen geschmückt, und an ben blätterlosen Bäumen blitten bie Zweige von prachtigen Gietruftallen. Die häßlichen Strohdächer ber Dorfhäuser waren weiß übermalt, auf bem zerbrochenen Brüdengeländer lag bie Farbe aus ben Wolfen wie gefrorner Schaum; am Schlosse trug jeder Borsprung ber Mauer, die Zinne bes Thurmes, ber First bes Daches eine weiße Festkappe, und fraftig stachen bie braunrothen Mauern bavon ab. Es war für die im Schlosse ein Tag voll Geschäftigkeit und Erwartung. Wagen mit Möbeln und Hausrath wurden abgepackt, und Alles, fo gut es in ber Eile ging, aufgestellt. Die Schaffnerin und die Frau des Bogts wanden große Guirlanden von Waldzweigen und schmückten die Borhalle und die Stubenthuren. Jest ging die Sonne unter, und die Silberfarbe in der Landschaft verwandelte sich in Goldglang, bann in ein mattes Roth, bis auch biefer Schimmer verblich und ber heraufsteigende Mond Flur und Wald mit geisterhaftem bläulichem Schein überzog. Im Hause wurden einige Wandlampen angezündet, in ben Zimmern fo viel Lichter als möglich aufgeftellt, in allen Defen brannte bas Feuer, und die behaglich erwärmten Zimmer füllten sich mit bem fräftigen Harzgeruch ber Waldzweige. Nach vielen Berfuchen hatte Anton die braune Wandfarbe gefunden, nach ber sein Berg strebte. Die bunten Gardinen waren beruntergelaffen, und die geöffnete Zimmerreihe fah bei bem Glanz ber Lichter beut so wohnlich aus, daß Anton erstaunt frug. wie die Arbeit weniger Wochen eine so große Veränderung bervorgebracht habe. Karl batte auf beiben Seiten bes Schloffes Bechpfannen aufgestellt, ihr loberndes Licht fiel grell auf ben Sonee und farbte in weitem Umfreise die Mauern bes Sauses mit warmem Roth.

Unten in ber Borhalle versammelten sich die Würdenträger bes Gutes. Der Förster mit neuem grünem Rod, auf seiner Freytag, S. n. h. II.

Bruft bie Dentzeichen ber Kriegsjahre, einen Hirschfänger an ber Seite, stand in friegerischer Haltung neben bem Bogt und dem Schäfer. Die Schaffnerin und die Frau des Bogts hatten ihre besten Bänder an die Sauben gesteckt und tripbelten in unruhiger Erwartung um die Männer berum. Auch Rarl trat in seinem Frad zu ihnen. Unterbeg schritt Anton noch einmal burch die Zimmer und horchte nach bem Beitschenschlag, ber ihm aus ber Kerne die Ankunft bes Gutsberrn verkünden sollte. Ihm pochte das Herz, auch für ihn sollte mit bem heutigen Tage eine neue Zeit beginnen. an Entbebrungen bas leben ber Ansiedler bis beut auch gewesen war, er und sein Gefährte hatten sich als herren bes Schlosses gefühlt, sie hatten in bem stündlichen Berkehr auch sorgenvolle Stunden leicht überwunden. Jest war Karl nach bem Wirthschaftsbof binüber gezogen, er selbst follte nach bem Bunich ber Baronin in einem Zimmer bes Schlosses bleiben, baburch kam er mit ber Familie in tägliche Verbindung, und er frug sich, wie diese sein werbe. Der Freiherr selbst war ihm fast ganz fremd, nur auf Augenblicke hatte er ihn gesprochen; im Rrantenzimmer unter großen Schmerzen hatte ber Leibende die Vollmacht für ihn unterschrieben. Thätigkeit und seine Person, wie würden sie dem Freiherrn gefallen? Und dieser Mann war blind. Ja blind. hatte geschrieben, daß ber Arzt feine Hoffnung habe, ben geblenbeten Augen bes Baters bie Sehfraft wiederzugeben. Schonung batte man dem Freiherrn dies Furchtbare verborgen. er selbst tröstete sich in seiner Finsternig noch immer mit ber Hoffnung, bag bie Zeit und eine geschickte Band entfernen würden, was wie eine schwarze Wolke über seinen Augen lag. Seinem Vertrauten hatte Anton die Wahrheit nicht verborgen. auch ben Gutsleuten hatte er sagen muffen, daß ber Herr gegenwärtig an den Augen leide und eine Binde barüber trage. Und auf ben Gesichtern von allen hatte er gelesen, wie fehr sie verstanden, daß es ein Unglud sei, wenn bem Gute bas Auge des Herrn sehle. — Und wieder schlug sein Herz unruhig, wenn er an Lenore dachte, neben der er jest als Hausgenosse leben sollte. Wie würde ihr und der Mutter Benehmen gegen ihn sein? Er nahm sich vor, sorgfältig Alles zu unterdrücken, was er in dieser Stunde für eiteln Anspruch hielt, er wollte sich gleich im Ansange so zu ihnen stellen, daß sie sein Selbstgefühl nicht demüthigen konnten. Und doch frug er sich, ob sie ihn als Bertrauten und ebenbürtigen Gesellschafter behandeln würden, oder ob sie ihm sühlbar machen könnten, daß er Kost und Sold von ihnen als der Herrschaft erhalte. Bergebens sagte er sich, daß sein eigenes Zartgefühl gerade dies Letzere sordern müsse. Immer wieder stiegen Traumbilder in ihm auf, wie reizend das Zusammenleben mit Lenore für ihn werden könne.

Bon bem Dorfe knallten die Beitschen ber Anechte, in zwei Wagen fuhr die Herrschaft an ihrem Schlosse vor. Um die Pechpfannen ftanden die Leute vom Hofe, ber Schenkwirth und Einige aus bem Dorfe. Diensteifrig öffnete ber Bogt bas Fenster bes geschlossenen Wagens. Und als Lenore ausftien und ibr Gesicht von bem bellen Licht beschienen murbe, brängten sich bie Frauen näber beran, bie Männer brachen in lauten Zuruf aus. Alles fab erwartungsvoll in ben Wagen. Aber die Bereitwilligkeit der Leute, den Gruß des Willsommens entgegen zu bringen, wurde burch keinen freundlichen Gegengruß ermuntert. Mühsam wurde ber Freiherr aus bem Bagen gehoben, mit gesenktem Haupt schritt er, von der Tochter und dem Bedienten gestützt, die Treppe hinauf. Das bleiche Antlit ber Baronin binter ibm batte nur einen stummen Blick für die Beamten ihres Gutes, nur einen kurzen Gruß auch für Anton, ber voranschritt, sie in die eingerichteten Zimmer au führen. "Das ift ja alles febr fcon, Berr Wohlfart." sagte fie zu Anton mit zudenben Lippen, und als Anton steben blieb, um ihre ersten Aufträge zu erwarten, verabschiedete sie ibn mit einer leichten Bewegung ber Hand und mit den Worten:

"Ich banke." Als sich hinter ihm die Thur geschlossen hatte. stand der Freiherr hülflos zusammengesunken in ber fremden Stube, die Baronin brach in lautes Weinen aus. Lenore lebnte am Fenfter, fie blidte binaus in ben weißen Winter und auf den schwarzen Rand am Horizont, und große Thränen rollten an ihren Wangen herunter. Mit schwerem Bergen trat Anton unter bie Leute und fagte ihnen, daß bie Berrschaft von der Reise angegriffen sei und die Einzelnen erst morgen sprechen wolle. Karl ließ die Wagen abladen, führte bie alte Röchin, welche weinte wie ihre Herrschaft, in bas Souterrain und zeigte ihr ihre Rüche. Niemand von der Familie wurde an bem Abend weiter gesehen. Bald verschwand bas Licht in ben Zimmern, nur vor ben Thuren bes finstern Hauses loberte noch bas Bech in ben Pfannen, im Zugwind fuhr bie rothe Flamme bin und ber, und eine rufige Wolke zog binauf an das Fenster, wo der Freiherr sein Haupt mit den Bänden verbarg.

So war ber Einzug ber Familie in bas neue Gut.

"Wie hübsch Wohlfart Alles eingerichtet hat," sagte Lenore am andern Tage zur Mutter.

"Diese hohen Räume sind fürchterlich," erwiederte die Baronin und wickelte sich schauernd in ihr Tuch, "und das einförmige Braun der Zimmerreihe macht die Wohnung noch öber."

"Es wird Zeit sein, ihn herüber zu bitten," brangte Lenore kleinlaut.

"Noch ist ber Bater nicht in ber Stimmung, ihn zu sprechen."

"Laß den Bater nicht allein mit Wohlfart," bat die Tochter. "Es wäre schrecklich, wenn der Bater ihn unfreundlich behandelte."

Die Baronin seufzte. "Wir werben uns gewöhnen muffen, gegen einen Fremben in unserem Hause Regards zu beobachten, bie bem Bater wie uns Ueberwindung koften." "Wie willst bu es mit ber Haushaltung halten?" frug Lenore wieder. "Wohlfart wird doch mit uns speisen?"

"Das ist unmöglich," sagte die Baronin sest. "Du weißt, wie traurig unser Mittagtisch vergeht; bein Bater ist noch nicht so ruhig, daß er die tägliche Anwesenheit eines Fremden ertragen könnte."

"So soll er an den Tisch der Dienstleute?" frug Lenore bitter.
"Ihm wird auf seinem Zimmer gedeckt werden, wir werden ihn alle Sonntage herüber bitten, und wenn seine Person dem Bater leidlich wird, auch manchmal des Abends. Mehr wäre für alle Theile eine Last. Es ist gut, sich gleich im Ansang eine bequeme Freiheit zu reserviren. Der Zustand des Baters wird das entschuldigen."

Sie klingelte, Anton wurde herübergelaben. Dem Gintretenden ging Lenore entgegen, sie reichte ibm schweigend mit nassen Augen die Hand. Auch er war bewegt, als er die Spuren bes Grams im Gesicht ber Mutter fab. Die Baronin bat ibn Blat zu nehmen, und brückte ibm in gewählten Worten ihren Dank für seine treue Sorge aus. Sie ließ sich von ibm erzählen, was er im Schlosse eingerichtet hatte, sie lobte Alles in wohlthuender Weise und besprach mit ihm die Ginrichtung bes Haushalts. Sie zog ihn babei zu Rathe, wie einen Freund, und ließ ihn felbst vorschlagen, was fie von ibm wollte. Dann fuhr fie fort: "Mein Mann wünscht Sie au sprechen. Ich bitte Sie herzlich, in jeder Stunde baran zu benten, daß ber Freiberr ein Kranter ift. Er bat furchtbar gelitten, seine Seele wie sein Körper. Noch jest ift er keinen Tag ohne Schmerzen, und das Ungewohnte seines hülflosen Ruftanbes peinigt ibn unaufborlich. Wir felbst vermeiben sorgfältig, was ihn aufregen fann, und boch vermögen wir nicht. Stunden, ja Tage finsterer Berstimmung von ihm fern ju halten. Auch Sie werben Nachficht üben, wenn feine buftere Laune Sie unangenehm berührt. Die Zeit foll ja Alles beilen, ich hoffe, fie wird auch ihm ben Frieden wiedergeben."

Anton versprach ihr jede Vorsicht.

"Mein Mann wird natürlich wünschen, von Allem in Renntnig gesett zu werben, mas bem Gutsberrn zur Entscheidung vorgelegt wird. Es ist begreiflich, daß er gerade jest in seinen ruhigen Stunden mit einem gewissen Gifer barauf besteht, seine eigene Ansicht geltend zu machen. Und boch bangt mir vor jedem unangenehmen Eindruck, der ihm von außen kommt. Defhalb bitte ich, wenn Sie ihm etwas Wichtiges mitzutheilen haben, suchen Sie es vorher mir begreiflich zu machen, vielleicht gelingt mir, Ihnen manche läftige Stunbe zu ersparen. Ich werbe meinen Schreibtisch in eines ber Zimmer tragen laffen, welche Ihrer Wohnung am nächften find. ich will jeden Morgen einige Stunden bort zubringen. Lenore ist ber Privatsecretair bes Baters geworden. So wird es möglich sein. Ihnen Ihre Stellung in unserem Hause weniger unangenehm zu machen. — Haben Sie bie Bilte mich bier zu erwarten, ich gehe, Ihren Besuch dem Freiherrn anzukundigen."

Die Baronin verließ das Zimmer. Anton sah ernst vor sich nieder. Lenore eilte auf ihn zu und rief so heiter, als sie vermochte: "Alles braun, Wohlfart; wir Braunen wollen auch hier treu zusammenhalten. Es ist Ihnen nicht recht, daß wir hergekommen sind, Sie ungalanter Herr."

"Nur um Ihretwillen," erwiederte Anton und wies auf die Schneesläche draußen. "Wenn ich durch die Felder ging, habe ich immer gedacht, wie einsam es Ihnen hier werden muß. Wenn ich des Abends durch die großen Stuben schritt, da sorgte ich, wie langsam Ihnen der Tag hier vergehen wird, Die Kreisstadt ist über zwei Meilen entfernt, auch dort werden Sie wenig sinden, die kleine Leihbibliothek ist für Sie gar nicht zu brauchen."

"Ich will zeichnen," sagte Lenore, "ich will Frauenarbeit machen. Ach, das wird mir sauer werden, Herr Wohlfart, ich bin darin sehr ungeschickt. Ich selbst mache mir nichts aus Kragen und Spigen, aber Mama, die gewöhnt ist, das alles

so reichlich und in Ordnung zu haben. Ach, was mir Mama leid thut."

Anton versuchte zu tröften.

"Wir mußten fort aus ber Hauptstadt," rief Lenore, "es wäre unser aller Untergang gewesen, wenn wir in der schrecklichen Umgebung geblieben wären. Unser Gut unter fremder Berwaltung, überall verlegene und kalte Gesichter, überall falsche Freunde, gleißende Worte und ein Bedauern, welches das Herz empört. Mir ist wohl, daß wir hier allein sind. Und wenn ich hier frieren und hungern muß, ich will Alles lieber ertragen als das Achselzucken der Frau von Werner und ihrer Kinder. Ich habe die Menschen hassen gelernt," rief sie heftig. — "Wenn Sie dei Papa gewesen sind, komme ich herunter, dann müssen Sie mir das Haus, den Hof und das Dorf zeigen; ich will sehen, wo mein armer Ponh steht, und wie die Leute hier aussehen."

Die Baronin kehrte zurück und führte Anton in das Zimmer ihres Gemahls. Berlegen und unbehülflich erhob sich der Freiherr aus seinem Sessel. Als Anton das verfallene Gesicht, die gebeugte Haltung und die schwarze Binde über den Augen sah, fühlte er ein tiefes Bedauern mit dem Unglücklichen. Mit warmem Gesühl sprach er aus, wie viel guten Willen er habe ihm zu dienen, und wie er um Nachsicht bitte, wenn er in dieser Zeit etwas nicht recht gemacht. Darauf erzählte er ihm noch einmal, wie er die Wirthschaft gefunden, und was dis jetzt geschehen war.

Der Freiherr hörte schweigend ben Bericht an, nur kurze Bemerkungen kamen aus seinem Munde. Als Anton aber ansing von den übrigen Geschäften des Freiherrn zu sprechen, als er mit der größten Rücksicht, aber doch mit der Bestimmtheit eines Geschäftsmannes von den Verpslichtungen sprach, die der Freiherr jetzt hatte, und von den unzureichenden Mitteln sie zu erfüllen: da wand der Edelmann sich auf seinem Stuhl wie ein Angeklagter unter der Folter. Und Anton em-

pfand, während er sprach, wie peinlich es für ihn war, als ein Frember in die geheimsten Angelegenheiten des Freiherrn eingeweiht zu sein, als ein Fremder, der den Andern sehr schonte, aber bei jeder vorsichtigen Wendung verrieth, daß er schonen mußte. Die Baronin, welche hinter dem Sessel stand, sah immer ängstlicher auf die Versuche ihres Gemahls, seine Aufregung zu bemeistern, endlich winkte sie heftig mit der Hand, und Anton mußte mitten in seinem Vericht abbrechen.

Als er das Zimmer verließ, warf sich der Freiherr zornig zu seiner Frau zurück und rief in innerster Seele empört: "Ihr habt mir einen Vormund gesetzt." Er war ganz außer sich, und vergebens suchte ihn die Baronin zu beruhigen.

Das war ber Eintritt Antons in die Familie.

Auch er ging traurig in sein Zimmer zurud. In biesen ersten Stunden erkannte er, daß zwischen ihm und bem Freiberrn sich schwerlich ein gutes Verhältnig bilben werbe. war in allen Geschäften an schnelles Berftanbnig ber Betheiligten und an turze Behandlung gewöhnt, und follte jest burch ben Mund ber Frauen vielleicht nach langen Auseinandersetzungen unzwedmäßigen Entscheib erhalten. Auch seine Stellung zu ben Frauen erschien ihm unsicher. Die Baronin hatte ihn sehr rücksichtsvoll behandelt, aber als einen Fremben. Auch sie, so fürchtete er, würde ihm eine vornehme Dame bleiben, die gerade so viel Vertrauen zutheilt, als ihr nütlich scheint. und jedes nähere Berhältnig burch artige Rälte von sich abzuhalten weiß. Selbst Lenorens freundliche Stimme vermochte ibn nicht aufzurichten. Beibe schritten burch ben hof, nachbenkend wie zwei Geschäftsleute, die nur die Absicht haben bas Gut zu tariren.

Wie in ben ersten Tagen, ging für Anton bas Leben auf bem Gute burch einige Monate fort, ernsthaft, einförmig, nicht ohne Zwang. Er arbeitete und af allein auf seinem Zimmer, schweigend trug der alte Diener die Speisen auf und wieder ab. Auch wenn er als geladener Gast mit der Familie zusammenkam, war die Unterhaltung wenig erfreulich. Der Freiherr saß wie ein Eisklumpen und störte jedes Ausleben eines lebhaften Gesprächs. Früher hatte Anton die Umgebung der Familie, die Einrichtung ihres Salons, die elegante Decoration ihres Hauses gern bewundert. Zeht standen dieselben Möbeln in den Besuchzimmern, die kleinen Bögel der Baronin hatten unter sorgsältigem Schutz die Winterreise überstanden, es waren dieselben Teppiche, Stickereien, dasselbe Parsum der Zimmer. Wer jetzt, wo er die fremden Bögel täglich sah, kamen sie ihm langweilig vor, und an den Studen war ihm bald nichts interessant, als daß er selbst die erste Einrichtung besorgt hatte.

Anton hatte einen tiefen Respect vor bem gewandten Ton, ber leichten Unterhaltung und ben geschliffenen Formen bes Umgangs in die Familie mitgebracht. Gebrückt, verstimmt und niedergeschlagen, wie die Familie war, konnte er nicht die zierliche Beiterkeit erwarten, die ibm im Tangfalon ber Frau von Balbered so wohl gethan hatte. Sie waren herausgeriffen aus bem gewohnten Rreife, alle bie fleinen Beziehungen fehlten, die Anregung fehlte, welche ben Beift elaftifch erhalt und Berftimmung und Schmerz überwinden hilft. Er fagte fic bescheiben, daß er biefe nicht geben konnte. Aber noch Anderes befrembete ihn. Wenn er nach einem wortfargen Abend in sein Zimmer zurudkehrte, beklagte er oft, daß fie an Bielem, was ihm geläufig war, keinen Antheil nahmen, ja baß fie eine völlig andere Bilbung befagen als er. Und bald nahm er fich die Freiheit, zu behaupten, daß ihre Bilbung nicht die bessere war. Das Meiste, was er gelesen, war ber familie fremb; beim Besprechen ber Zeitung, bem gewöhnliden Unterhaltungsstoff, verwunderte ihn das geringe Verftanbnig frember politischer Zustande. Die Tiefen ber Geschichte waren bem Freiherrn fein angenehmer Aufenthalt, und wenn er bas englische Staatsleben verurtheilte, fo konnte er

feinen Standpunkt mit einigem Recht unbefangen nennen, benn es war ihm ganz fremd. Un einem andern Wende ergab sich zu Antons Betrübniß, daß die Familienansichten über die Lage ber Insel Ceplon im entschiedenen Widerspruch mit ber Weltstellung standen, welche biefem Gilande burch bie Seefahrer zugetheilt worden ift. Die Baronin, welche Interesse an unterhaltender Lectüre hatte und viel auf Borlesen gab, verehrte Chateaubriand und las außer kleinen Modenovellen die Romane blafirter Damen; Anton fand Atala abgeschmackt und bie Romane fabe. Bald erkannte er, daß seine Sausgenoffen Alles, was die Welt ihnen entgegentrug, von einem Standpunkte betrachteten, ben er nicht hatte. Ueberall magen fie. ohne es felbst zu wissen, nach ben Interessen ihres Standes. Bas diesen schmeichelte, fand Gnabe, auch wenn es für andere Menschen unerträglich war; was bamit nicht zu stimmen schien, wurde verworfen, oder wenigstens ftill bei Seite geschoben. Ihr Urtheil war oft mild, zuweilen liberal, immer aber faß ein unfichtbarer Belm mit ber Krone auf ihrem Naden, fie saben aus der engen Deffnung des Bifirs in das Treiben der andern Erdgeborenen hinein, und wenn fie ärgerte, was nicht au ändern mar, fo klappten fie schweigend ben Belmfturg berunter und schlossen sich ab. Der Freiherr machte bas zuweilen ungeschickt, aber seine Gemablin verstand meisterhaft, burch eine kleine reizende Sandbewegung sich von Unwillsommenem abzusperren.

Die Familie gehörte zu der deutschen Kirche in Neudorf. Dort war aber kein Chor und keine Loge neben dem Altar, man hätte im Schiff der Kirche neben den Landleuten sitzen müssen. Das war unpassend. Der Freiherr richtete eine Kapelle in seinem Hause ein und ließ den Geistlichen zuweilen nach dem Schloß holen. Anton erschien selten bei dem Hausegottesdienst, er ritt nach Neudorf hinüber und saß dort an der Seite des Schulzen unter der Gemeinde.

Auch seine Thätigkeit war nicht ohne allerlei Störung.

Der Reisenbe einer Weinhanblung brang burch Sand und Kieferwälder bis in das Arbeitszimmer des Gutsherrn. Er war ein keder Schlingel mit einer großen Beredtsamkeit und einer leidenschaftlichen Neigung zu Wettrennen und Steeplechase. Er brachte eine ganze Tasche voll Sportneuigkeiten und bethörte dadurch den Freiherrn, ein Oxhost Rothwein zu bestellen. Anton sah auf die leere Kasse, fluchte dem Oxhost und eilte in das Audienzzimmer der Baronin. Es bedurfte einer langen Intrigue im Damenzimmer, um diese Bestellung auf ein bescheidenes Maß zurückzusühren.

Der Freiherr war mit seinen Wagenpferben unzufrieben, sie waren nicht mehr jung und waren Tüchse. Diese letztere Eigenschaft hätte bem armen Herrn gleichgültig sein können, aber gerade sie bekümmerte ihn schon seit Jahren. Denn der Sinn seiner Familie war von je auf eine besondere Pferbesarbe gerichtet. Nach einer alten Sage hatte ein Ahnherr des Geschlechts auf einem Rothschimmel in einer verschollenen Schlacht ausgezeichnete Thaten verrichtet; ja, es gab ein schönes Lied von ältlichem Aussehen, in welchem folgender Bers vorkam:

Wer ritt burch bas Getilmmel? Ein ebler Reitersmann, Das rothe Blut vom Schimmel Und roth vom Sattel rann.

Dieses Lieb beuteten die Nothsattel auf ihren Borsahr und schäten deßhalb Nothschimmel vor andern Rossen. Da aber diese Farbe bei guten Pferden ziemlich selten ist, so war dem Freiherrn eine solche Erwerbung noch nie geglückt. Jest wollte das Schicksal, daß ein Händler aus der Nachbarschaft ein Paar Rothschimmel vorzuführen wußte. Der blinde Freiherr hatte an den Thieren eine Freude, welche den Frauen sehr deweglich war; er ließ sich die Pferde immer wieder vorreiten und vorsahren, hörte auf den Schlag ihrer Füße, betastete sie sorzsältig, holte Karls Ansicht ein und vertiefte sich in den Plan, seiner Gemahlin durch ihren Ankauf eine Freude zu machen. Larl lief in der Ansst vor einer unnützen Ausgabe zu Anton

und vertraute diesem die drohende Gesahr. Anton ging wieder in das Audienzzimmer, aber diesmal sand er auch hier kein geneigtes Gehör. Die Baronin gab zu, daß er nicht Unrecht hatte, aber sie bat ihn dringend, nur diesmal ihrem Gemahl seinen Willen zu lassen. Zuletzt wurden die neuen Pferde in aller Stille an die Krippe gebunden, und der Käuser gab außer den Hüchsen und allem Geld seiner Privatkasse dem Händler noch das Versprechen, nach der nächsten Ernte zweidundert Schessel Paser zu einem übermäßig niedrigen Preis zu liesern. Anton und Karl waren über diese letzte Bedingung, welche ihnen erst nach einigen Monaten zu Ohren kam; im Interesse des Gutes sehr erzürnt.

Der Förster hatte bas Unglück, bei ber Gutsberrschaft nicht in sonderlicher Gunft zu steben. Dag Anton sein erftes Busammentreffen mit dem Waldmenschen in lebhaften Farben schilberte, trug möglicherweise bazu bei, biesen bem Freiherrn zu verleiben. Der Baronin miffiel bas furze Wefen bes Alten, ber in seiner Einsamkeit allerdings die Geschmeitigkeit verloren batte, welche die Herrschaft an ihren Untergebenen wünschte. An einem Theeabend fam ber Plan zum Borschein, ben Mann zu entlassen, bevor er burch längeren Dienst Ansprüche auf Unterhalt im hülflosen Alter erwerbe. An seiner Stelle sollte ein jüngerer Förster gesucht werben, ber gelegentlich in ber Livree bes Freiherrn als repräsentirenber Jäger zur Bedienung brauchbar wäre. Die Familie war von dem frühern Gute an ein foldes Berbältniß gewöhnt. Anton bezwang mit Mühe seinen Unwillen, als er auseinandersetze, dag bei ber wilben und unsidern Nachbarschaft bes Gutes gerade ber erfahrene Mann, ber von jedem Strauchbieb ber Gegend gefürchtet wurde, viel zuverlässiger fei als ein Fremder. Lenore schlug fic auf seine Seite, und unter taltem Schweigen bes Freiherrn und einem resignirten Blid ber Baronin wurde ber Plan bei Seite gelegt. Beibe ertrugen fortan mit zugeklapptem Bifir und gutem Anstand ben verbauerten Alten.

Das waren kleine Verstimmungen, wie sie unvermeidlich sind, wenn Menschen mit verschiedenen Gewohnheiten sich zu gemeinsamem Leben verbinden, aber es war kein Zeichen von Behagen, daß Anton sich dies häusig sagen mußte. Er verstand sich nicht nur mit Karl, auch mit dem Förster und Schäfer in vielen Dingen bester als mit der Herrschaft des Gutes, und er fühlte jetzt zuweilen mit Stolz, daß er anders als sie und einer aus dem Bolke war.

Auch Lenore war nicht so, wie er sie geträumt hatte. Immer hatte er in ihr bas vornehme Fräulein verehrt und Die herzliche Vertraulichkeit, mit der sie ibn behandelte, als einen Borzug empfunden. Jest borte sie ihm auf, eine bornehme Erscheinung zu sein. Er kannte die Muster ihrer Spigenärmel perfonlich und sab febr gut einen Kleinen Rig im Sauskleibe, ben die forglose Lenore lange nicht beachtete. Er hatte bie wenigen Bücher, bie fie mitgebracht, gelesen, und war in der Unterhaltung oft um die Grenzen ihres Wiffens berumgegangen. Ihre Aussprüche imponirten ihm nicht mehr, und er hatte jest seinen Freund Fint schwerlich wegen ber Frage, ob sie auch Geift habe, geprügelt. Er frug sich bas selbst und beantwortete die Frage recht verständig. Sie hatte nicht so viel gelernt als ein anderes Mädchen, das er kannte, und ihr Empfinden war durchaus nicht so gebildet; aber fie war eine gute, frische Natur, fraftig in ihrem Gefühl und ehrlich in ihrem Urtheil. Und sie war schon. Immer batte er fie bafür gehalten, aber seine garte Chrfurcht umgab lange ihr Bild mit einer duftigen Wolke. Jett, wo er sie täglich sab, im einfachen Morgenrod, in ber gewöhnlichen Stimmung bes Arbeitstages, jett erft fühlte er ben ganzen Zauber ihrer blübenden Jugend.

Er war manchmal unzufrieden auch mit ihr. Gleich in ben ersten Tagen frug sie ihn dringend, wie sie sich dem Hause nützlich machen könnte. Er sagte ihr, daß die Aussicht über ben Haushalt und die genaue Führung der Hausrechnung eine sehr nüpliche Arbeit sei. Er linirte ihr ein Rechenbuch, und ba fie Mangel an Uebung zeigte, die gezogenen Linien zwedmäßig zu benuten, so hatte er die Freude sie das zu lehren. Sie warf sich mit Eifer auf die neue Thätigkeit und lief ben Tag gehnmal zu Babette in die Ruche, um sich Auskunft zu holen. Aber ihre Rechnung erwies sich unsicher, und die mysteriösen Striche Babettens immer noch zuverlässiger. Und wenn fie eine Boche bie Bücher gewiffenhaft geführt batte, tamen einige Tage, wo die Sonne luftig schien: bann tonnte fie fich nicht enthalten, mit dem Förster schon am Morgen auf die Jagb zu geben ober auf ihrem kleinen Pferbe weit über bie Grenzen bes Gutes binauszustreifen, bann vergaß sie ben Stadtboten, die Röchin und ihre Buchführung. — Sie wollte Geschichte treiben und unter Antons Anleitung etwas Englisch Anton war glücklich über ben Einfall. Jahreszahlen konnte sie nicht behalten, die Bocabeln waren ihr schrecklich, fie entlief biefen hieroglyphen und ging in ben Pferbestall, ober wohl gar in die Stube des Amtmanns, deffen mechanischen Runftarbeiten fie ftundenlang mit großem Interesse aufab. Als Anton fie einst zur englischen Stunde rufen wollte. fand er fie in Karls Stube, einen Hobel in der Hand, eifrig an der Pritsche eines neuen Schlittens arbeitend, und gutmüthig sagte sie zu ihm: "Geben Sie sich nicht so viel Mübe mit mir, Wohlfart. Ich lerne nichts, ich habe immer einen harten Ropf gehabt."

Wieder lag Schnee auf der Erde, und im Sonnenlicht glitzerten Millionen Eiskrhstalle auf den Bäumen und dem Feld. Karl setzte zwei Schlitten in Stand, einen alten zweissitzigen und einen Rennschlitten für das Fräulein, den er selbst zusammenschlug und unter dem Beistande Lenorens mit schöner Delfarbe überzog. Bei der Morgenaudienz sagte Anton der Baronin, daß er heut Nachmittag in einem Polizeigeschäft nach Tarow müsse. "Wir kennen die Familie Tarowski vom Bade

her," erwiederte die Baronin. "Dort haben wir gern mit Frau von Tarowska und ihren Töcktern verkehrt. Ich wünsche lebhaft, daß der Freiherr nicht ganz außer Berbindung mit der Nachbarschaft bleibt, vielleicht vermag ich ihn zu bestimmen, daß er heut mit uns seinen Besuch macht. In jedem Falle wollen wir Frauen diese Gelegenheit benutzen und unter Ihrem Schutz einen Ausslug dorthin wagen."

Anton erinnerte leise an ben verschwundenen Bragth und seinen Berbacht.

"Es ist ja nur ein Verbacht," erwiederte die Baronin begütigend, "und unsere Verpflichtung, der Familie einen Besuch zu machen, ist unzweiselhaft. Auch kann ich nicht glauben, daß Herr von Tarowski selbst an der Entsührung Antheil hat."

Am Nachmittag fuhren die Schlitten vor, die Baronin setzte sich mit dem Freiherrn in den größeren, Lenore bestand darauf, in ihrem neuen Rennschlitten selbst zu sahren. "Wohlfart setzt sich hinter mich auf die Pritsche," bestimmte sie. Der Freiherr frug seine Gemahlin leise: "Wohlfart?" —

"Ich lasse dich nicht allein fahren," erwiederte die Baronin ruhig. "Sei ohne Sorge. Außerdem ist er in deinem Dienst, die Inconvenienz ist nicht groß. Und wir sahren ja mit einander vor."

Die Glöcken klangen über die Ebene, Lenore saß selig in ihrer Außschale und trieb ihr Pferd mit kräftigem Zuruf an. Sie wandte sich oft zurück und zeigte Anton ihr lachendes Antlit, das unter der dunkeln Kappe heut so schon war, daß ihr sein ganzes Herz entgegenstog. Ihr grüner Schleier statterte im Winde und streifte seine Wange, hing sich an sein Gesicht und verbarg ihm die Aussicht. Dann erblickte er die verhüllte Gestalt vor sich in einem grünen Dämmerlicht wie aus weiter Ferne; und gleich darauf berührte wieder der Hauch seines Mundes die Bandschleise, welche an ihrem Nacken slackerte, und er sah, daß nur die seidene Hülle seine Hand von ihrem goldenen Haar und dem weißen Hals trennte.

Anton versenkte sich in diese Betrachtung und widerstand kaum noch dem Gelüst, ihr mit seinem Pelzhandschuh leise über die Kapuze zu sahren, als dicht neben ihm ein Hase aus einem Schneeloch aufsprang. Der Hase winkte drohend mit seinen Löffeln und machte einen bedeutsamen Burzelbaum auf Anton zu. Dieser verstand die freundliche Warnung und zog den Pelzhandschuh zurück; der Hase, vergnügt, eine gute That vollbracht zu haben, galoppirte über den Schnee.

Anton gab seinen Gebanken eine andere Richtung. "Der weiße Weg zeigt keine Spur eines Menschen, kein Gleis, keinen Fußtritt, nirgend ist ein anderes Leben zu sehen, als der lautlose Schlaf der Natur. Wir sind Reisende, welche in ein fremdes Land dringen, das noch Niemand vor ihnen betreten. Ein Baum ist wie der andere, die Schneesläche ist endlos, rund herum Grabesstille, und oben wieder der lachende Sonnenschein. Ich wollte, es ginge den ganzen Tag so fort."

"Ich bin glücklich, daß ich Sie einmal fahren kann," rief Lenore, beugte sich zu ihm zurück und hielt ihm eine Hand hin. Anton vergaß sofort den Hasen, er konnte sich nicht enthalten, einen Luß auf den Handschuh zu drücken.

"Es ist banisches Leber," lachte Lenore, "bemilhen Sie sich nicht."

"Hier ift eine Lüde," fagte Anton, bereit ben Berfuch zu wiederholen.

"Sie sind heut so artig," rief Lenore, die Hand langsam zurückziehend, "das steht Ihnen hübsch, Wohlfart."

Der Pelzhandschub streckte sich aus, um die zurückweichende Hand zu verfolgen. Darüber geriethen zwei Krähen auf den Bäumen in starken Zank, sie schrieen um die Wette, slogen auf und schwebten schimpfend über Antons Kopf. "Geht zum Teusel, ihr Gesindel," dachte der leidenschaftliche Anton, "ihr sollt mich nicht mehr stören."

Aber Lenore sah ihn treuherzig an. "Ich weiß doch nicht, ob Ihnen gut steht, so artig gegen mich zu sein," fuhr sie

ernster fort. "Sie dürsen mir die Hand nicht küssen, denn ich habe keine Lust Ihnen dasselbe zu thun, und was dem Einen recht ist, soll dem Andern billig sein. Hussa, mein Pferd, vorwärts!"

"Ich bin neugierig, wie uns die Polen empfangen werben," begann Anton wieder die regelmäßige Unterhaltung.

"Sie können nicht anders als freundlich sein," sprach Lenore zurück. "Wir haben mit Frau von Tarowska wochenlang in einem Hause gewohnt und alle Partien gemeinschaftlich gemacht. Sie war die eleganteste Dame des ganzen Bades, sie und die Töchter machten Aussehen durch ihr distinguirtes Wesen; sie sind sehr liebenswürdig und vom besten Ton."—

"Er aber hat zwei Augen gerade wie der Fuchs des Förfters," sprach Anton, "ich traue ihm nicht über den Weg."

"Ich habe mich heut sehr schön gemacht," lachte Lenore sich wieder umwendend, "denn die Mädchen dort sind reizend, und die Polen sollen nicht sagen, daß wir uns schlecht neben ihnen präsentiren. Wie gefällt Ihnen mein Kleid, Wohlfart?" Sie streifte einen Zipfel ihres Pelzes zurück.

"Sie werben sich barin nicht ganz schlecht ausnehmen," sagte Anton mit weiser Miene; "es ist etwas Braun babei, folglich ist es wunderhübsch."

"Sie treuer Herr Wohlfart!" rief Lenore und reichte ihm wieder die Hand über den Schlittenrand. Ach! jest waren die Keinen warnenden Thiere zu schwach, um den Zauber abzuleiten, welcher den Pelzhandschuh zu dem Dänen hinzog: etwas Größeres mußte geschehen. Als Anton zum dritten Wal die Hand ausstreckte, bemerkte er, daß seine eigene Hand sich wider seinen Willen immer höher hob und in der Lust einen Kreis beschrieb, während er selbst sich senkte, dis er der Länge nach im Schnee lag. Erstaunt hob er seinen Kopf und sah Lenore einige Schritte weiter neben dem umgestürzten Schlitten sitzen, das Pferd stand ruhig auf dem Wege und lachte in seiner Art laut vor sich hin. Lenore hatte zu viel

nach ihrem Gefährten und zu wenig auf ben Weg gesehen, so hatten sie umgeworfen. Fröhlich erhoben sich Beibe, schüttelten ben Schnee ab. Anton richtete ben Schlitten auf, und im Galopp ging es wieder vorwärts. Aber das Schlittenmärchen war zu Ende, Lenore sah mehr auf den Weg, und Anton stäubte sich den Schnee aus den Aermeln.

Die Schlitten fubren in einen weiten Sofraum. Gin langes einstöckiges Lehmhaus, mit Kalk beworfen und mit Schinbeln gebeckt, schaute mit seinen blinden Fenstern vertraulich auf die bölzernen Ställe nebenan. Anton fprang ab und frug einen Mann in Livree nach ber Wohnung bes gnäbigen herrn. "hier ist ber Palast," erwiederte ber polnische Diener mit tiefer Berbeugung und half ber Berrichaft aus bem Schlitten. Erstaunt saben Lenore und die Baronin einander an. traten in einen unsaubern hausflur, mehrere schnurrbärtige Beifter eilten berzu, riffen diensteifrig die Winterhüllen der Gäste ab und eine niedrige Thur auf. In dem großen Wohnzimmer war zahlreiche Gesellschaft versammelt. Geftalt in schwarzer Seibe trat ben Gaften entgegen und begrüßte sie in der besten Haltung von der Welt. Die Töchter eilten berzu, schlanke Damen mit Augen und Tournure ber Mutter. Mehrere Namen der jungen Herren wurden genannt, herr von, Graf von, alle elegante Männer im Salonfleibe. Bulest tam auch ber Hausherr. Sein schlaues Gesicht ftrablte von berziger Freude, und die Fuchsaugen leuchteten von harmlosigkeit. Der Empfang war tabellos, von allen Seiten bie wohlthuende Leichtigkeit eines sicheren Selbstgefühls. Der Freiberr und die Frauen wurden als werthe Befannte begrüßt, auch Anton erbielt seinen Theil Zuvorkommenheit. Sein Geschäft war nach wenig Worten abgemacht und Herr von Tarow erinnerte ihn lächelnd daran, daß er ihn schon einmal flüchtig gesehen. "Der Schlingel von Inspector ift Ihnen entsprungen," sagte er bedauernd, "seien Sie ohne Sorge, er wird seinem Schicffal nicht entgeben." "Ich hoffe," erwiederte Anton, "er

und seine Helser." Die Augen des Herrn von Tarow bemühten sich, Taubenaugen gleich zu werden, als er sortsuhr: "Der Kerl liegt irgendwo versteckt." — "Wahrscheinlich in der Nähe," sagte Anton und warf einen argwöhnischen Seitenblick auf die schlechten Gebäude des Hoses.

Bergebens suchte Anton unter ben anwesenden Männern jenen Fremben, ben er bereits zweimal gesehen hatte und bem er ben Wunsch zutraute, vor beutschen Augen unbekannt zu bleiben. Dagegen war ein anderer Herr von entschiedenem Wefen vorhanden, der von den Uebrigen mit hober Achtung bebandelt wurde. "Sie tommen und verschwinden," bachte Anton, "fie reiten zusammen und wieder auseinander, wie ber Schenkwirth fagt; es find bier nicht Ginzelne, mit benen man zu thun hat, sondern eine ganze Gattung." In dem Augenblick trat ber Fremde an ihn heran und begann ein artiges Befprach. So unbefangen er aber auch rebete, so mertte Anton boch, daß er bemüht war, das Gespräch zu leiten und ibn, ben Deutschen, über Gefinnung und Sympathie auszuholen. Er hielt beshalb vorsichtig zurud, und als der Pole bas wahrnahm, verlor er plötlich bas Interesse an bem Gast und wandte fich zu den Damen.

Jetzt hatte Anton Muße, sich im Zimmer umzusehen. Unter den rohen Möbeln des Dorstischlers stand ein Wiener Flügel, die Fensterscheiben waren gestickt, auf dem schwarzen Fußboden lag in der Nähe des Sophas ein zerrissener Teppick. Die Damen saßen auf Sammtsessell um einen abgenutzen Tisch. Die Frau vom Hause und ihre erwachsenen Töchter waren in eleganter Pariser Toilette, aber als sich eine Seitenthür öffnete, sah Anton in dem grauen Nebenzimmer einige Kinder mit so mangelhafter Garderobe umherlausen, daß sie ihn bei der Winterkälte herzlich dauerten. Sie selbst machten sich jedenfalls nicht viel daraus, denn sie balgten sich und lärmten wie Unholde.

Ueber den wankenden Tisch wurde eine feine Damast-

serviette gelegt und ein filberner Theekessels aufgesett. Die Unterhaltung floß vortrefflic. Leichte frangöfische Bonmots und lebhafte Ausrufe in melodischem Polnisch fuhren burcheinander, dazwischen klang die eintonige beutsche Phrase. An bem schnellen Lachen, ben Mienen ber Sprechenben und bem Feuer ber Unterhaltung merkte Anton, daß er unter Fremben war. Schnell flogen die Worte, in den Augen und auf den Wangen glanzte bas flüchtige Keuer ber beitern Erregung. Es war ein beweglicheres Volt, elastischer, schwunghafter, leichter ergriffen. Erstaunt sab Anton, wie behaglich Lenore in ber Unterhaltung schwamm. Auch ihr Antlitz glänzte von boberem Roth, sie lachte und geberbete sich wie die Andern, und breift blidten ihre Augen in die verbindlichen Gefichter ber anwesenden Herren. Dasselbe Lachen, die bergliche Unbefangenheit, bie ihn im Stillen entzückt hatte, verschwenbete fie jest an Fremde, die in der Nacht auf der Landstraße zum Schaben ihres Baters gearbeitet hatten. Das miffiel ihm Dazu bas Zimmer so wunderlich ausgeputt, die Tapeten schmutzig und zerriffen, die Kinder in der Nebenstube barfüßig, und ber Hausberr ber stille Beschützer eines Schuftes und wahrscheinlich noch etwas Schlimmeres! So beantiate er fic. mit falter Zuruchaltung die Gefellschaft zu betrachten und nur das Nothwendige auf die freundlichen Worte des Hausberrn und feiner Gafte zu erwiebern.

Endlich schlug ein junger herr einige Accorbe auf dem Flügel an, Alles sprang auf und wollte tanzen. Die gnädige Frau klingelte, vier wilde Männer stürzten in das Zimmer, ergriffen den großen Flügel und trugen ihn rücksichtslos hin aus. Die Gesellschaft drängte nach über den Hausslur in den gegenüber liegenden Saal. Als Anton eintrat, kam er in Bersuchung sich die Augen zu reiben. Es war ein leerer Raum mit rohem Kalkanstrich, Bänke an den Wänden, und in der Ecke ein abscheulicher Ofen. Mitten im Saal hing Wässche auf Leinen; Anton begriff nicht, wie man hier tanzen

wollte. Aber im Hui wurde bie Wasche burch bie Fäuste ber Diener herabgeriffen, einer lief jum Ofen und blies bas Feuer an, nach wenig Augenbliden waren sechs Baar zur Quabrille angetreten. Da ber Damen zu wenig waren, band ein junger Graf mit einem schwarzen Sammtbärtchen und zwei wunderschönen blauen Augen sein Battistuch um ben Arm und erklarte fich mit einem grazibsen Anix für eine Dame. Sogleich wurde er von einem andern Herrn ritterlich zum Tanze geführt. Selig brehte sich bas Bölfchen im Tact. Durch bie Nachlässigkeit, welche die Mode von den Tänzern des gebilbeten Europa verlangt, flatterte zuweilen bas Feuer ihres Stammes auf. Lenore trieb mitten barunter. Auch die Baronin war in heiterer Unterhaltung mit bem Hausherrn, und Frau von Tarow machte fich zur Aufgabe, den blinden Freiberrn zu beschäftigen. Das war wieder bie vornehme Form, ber leichte Genuß bes Augenblicks, welchen Anton so oft bewundert hatte; aber beut verzog sich sein Mund zu einem talten Lächeln. Es schien ihm nicht männlich und nicht würdig, daß die deutsche Familie sich so hingebend unter Gegnern bewegte, welche wahrscheinlich in diesem Augenblick Feindliches gegen fie und gegen ihr Boll im Sinne hatten. Als Lenore nach dem ersten Tanz bei Anton vorbeiging und ihn leise frug: "Warum tangen Sie nicht mit mir?" erwiederte er: "Ich erwarte jeden Augenblick bas Gesicht bes Herrn Bratth in einem Winkel Diefes Saales zu feben."

"Wer wird jetzt daran benken," rief Lenore und wandte sich gekränkt ab.

Tanz folgte auf Tanz, die Köpfe der jungen Herrschaften glühten, die Loden wurden schlaff vom warmen Thau. Schnurrbärtige Diener drangen wieder in das Zimmer und boten Champagner in Sis. Stehend, auf dem Sprunge schlürften die Tänzer den kalten Trank, und gleich darauf stürmte von allen Eden der Ruf nach einem polnischen Nationaltanz zu dem Hauslehrer, welcher am Flügel saß. Jeht flatterten die

Sewänder, die Tänzer schnellten sich wie auf Sprungsedern durch das Zimmer, wie Bälle flogen die Mädchen aus einem Arm in den andern. Ach und Lenore immer mitten darunter! Anton stand neben dem ansehnlichen Polen in mattem Sespräch und hörte kihl das Lob an, welches dieser der deutschen Tänzerin freigebig ertheilte. Was den polnischen Mädchen natürlich stand, die schnellen Bewegungen, die starke Erregung, das machte Lenoren wild und, wie Anton sich mit Mißfallen sagte, unweiblich. Und von ihr weg irrte sein Blid an den rohen Wänden umher auf den bestäubten Ofen, in dem ein großes Scheit Holz loderte, bis zu der Decke, von welcher lange graue Spinnweben herunterhingen.

Es war spät, als die Baronin zum Aufbruch trieb; die Belze wurden in den Saal gebracht, die Gäste wickelten sich ein, die Schelle läutete und das Glöcken klang wieder über die Schneefläche. Aber Anton war es wohl zufrieden, daß jett die Tochter mit dem Bater suhr, und daß er selbst hinter der Baronin die Zügel führte. Schweigsam lenkte er den Schlitten und immer wieder dachte er daran, daß eine Andere, die er kannte, sich unter den Spinnweben im Hause der Feinde niemals in der Mazurka geschwenkt hätte. — Auch Lenore trug ihm heut den Stahlhelm auf dem weißen Nacken.

4.

Herr Itig war als Geschäftsmann etablirt. Wer ihn besuchte, schritt durch ein vielbetretenes Borderhaus und erstieg in einem Seitenflügel eine nicht ganz saubere Treppe. Neben der Treppe glänzte die weißlackirte Entréethür, auf welcher ein großes Wessingschild mit abgeschrägten Schen den Namen "B. Itig" zeigte. Das Entrée war verschlossen, ein dicer Porcellangriff war auch vorhanden, Alles schöner und idealer, als es bei Ehrenthal gewesen war. Durch die Thür konnte ber Besuchenbe in ein leeres Entrée gelangen, in welchem sich ben Tag über ein verschmitter Junge aufhielt, halb Portier, halb Laufbursche, außerdem Spion für die Geschäfte, welche fein Brodherr machte. Der Junge unterschied sich von bem ursprünglichen herrn Beitel burch ein auffälliges Wefen von schäbiger Gentilität. Er trug die letten Ueberreste des Rleidergeschäfts auf, glanzende Seibenwesten und einen Frad, ber tom nur wenig zu groß war. Er bewies, daß die neue Firma auch in Sachen ber Toilette und Bildung avancirter war, als bas in vielen Dingen gewöhnliche Geschäft bes Sprenthal. Den Eintretenden empfing herr Itig in zwei kleinen Geschäftsftuben, von benen bie erfte wenig Möbel, aber zwei auffallend icone Lampen enthielt, eine gelegentliche nothwenbige Uebernahme für nicht gezahlte Zinsen eines Solawechsels. Die zweite war bas Schlafzimmer, ein einfaches Bett, ein langes Sopha, ein großer runder Spiegel mit breitem Goldrahmen, dieser ein Erwerb aus bem geheimen Lager bes ehrlichen Pintus. Itig felbft hatte fich auffallend verändert, er war an trüben Tagen bei bem zweifelhaften Lichte, welches aus bem hofraume in die Stuben gelangte, von Weitem betrachtet nur noch wenig von einem eleganten herrn verschieben. Sein schmales Gesicht war voller geworden, die großen Sommeribroffen, welche ibn früher getigert hatten, waren verblichen, und fein haar hatte burch Bomade und tunftvolle Bürftenftriche eine dunklere Farbe und ein anschmiegendes Wefen erbalten. Roch hatte ber neue Gefcaftsmann eine Borliebe für schwarze Kleider, aber fie waren neu und fagen nicht mehr folottrig über seinen Gliedmaßen. Denn herr Itig batte auch zugenommen an äußerer Behaglichkeit, er gonnte fich jest gute Roft, ja auf seinem Arbeitstisch mar zuweilen eine leere Weinflasche zu sehen, auf welcher bas Wort "Mosel" ftand, baneben ein Zuckerbecher und ein filberner Löffel. Wie präcktig aber auch das neue Etablissement war, Itig benutte baffelbe boch nur bei Racht und in seinen offiziellen Geschäftsstunden. Noch immer tried ihn sein Herz nach seiner alten Perberge zu Löbel Pinkus. So sührte er ein doppeltes Leben, sür die große Welt ein seiner Geschäftsmann in den neugestrichenen Studen unter dem Glanze der Astrallampen, bedient von einem modern gekleideten Gnomen, und ein zweites sür sein Gemüth, gerade unter der Caravanserei, ein bescheidenes Leben mit rothbaumwollenen Gardinen und einem viereckigen Kasten als Sopha. Vielleicht machte ihm dieses Aspl am dehaglichsten, daß er seit eine undestrittene Herrschaft über den Besitzer des Hauses ausübte. Pinkus war, zu seiner Schande sei es gesagt, herabgesunken zu einem Commissionär, einem Hillsarbeiter Beitels. Und Frau Pinkus hing an dem aufstrebenden Geschäftsmann mit einer Berehrung, welche ihren Wann aller Gänsebrüfte beraubte, die in dem Hause geschlachtet wurden.

Heut saß Itig in seinem Geschäftslocale nachlässig auf dem Sopha und rauchte aus einer Bernsteinspitze; er war ganz Gentleman und erwartete vornehmen Besuch. Da hörte man im Borzimmer schellen, der Dienstthuende flog zur Thüre, eine scharfe Menschenstimme wurde hörbar. Bald entstand ein Zank im Borsaale, welcher Beitel bewog, schnell den offenen Kasten seines Schreibpultes zuzuschließen und den Schlüssel in die Tasche zu stecken.

"Nicht zu Hause ist er? Er ist aber hier, du erbärmlicher, grünhaariger Dummkopf," schrie eine scharfe Stimme den Wache haltenden Jüngling an. Man hörte einen widerstehenden Körper bei Seite schieben, Beitel beugte seinen Kopf tief in ein altes Hypothekeninstrument, die Thür wurde geöffnet, und Herr Hippus erschien mit geröthetem Antlitz, schäbig, mit zerrauften Federn an der Thür. Nie hatte er einem alten Raben ähnlicher gesehen.

"Du läßt dich verleugnen? du befiehlst dem Wurme dort braußen alte Freunde abzuweisen? Natürlich, du bist vornehm geworden, du Narr! Hat man je eine solche Unverschämtheit gesehen! Beil ber Bengel sich in zwei neue Stuben, hineingeschwindelt hat, sind ihm seine alten Freunde nicht mehr gut genug. Du bist aber bei mir an den Unrechten gekommen, mein Söhnchen, ich lasse mich nicht so abspeisen."

Beitel betrachtete ben kleinen Herrn, welcher zornig vor ihm stand, mit Bliden, die nichts weniger als freundschaftlich waren. "Was macht Ihr mit dem jungen Menschen für einen Lärm," sagte er kalt, "er hat nur seine Schuldigkeit gethan. Ich erwarte einen Geschäftsbesuch und habe ihm besohlen, alle Fremden abzuweisen. Wie konnte ich wissen, daß Ihr hierber kommen würdet? Haben wir nicht ausgemacht, daß Ihr mich nur des Abends besuchen sollt? Was kommt Ihr in meinen Geschäftsstunden?"

"Deinen Geschäftsstunden! du junger Wiedehopf, der seine Eierschalen noch am Steiße herumschleppt," rief Hippus immer noch erzürnt und setzte sich auf das Sopha. "Deine Geschäftsstunden" — fuhr er mit unendlicher Verachtung sort, "für deine Geschäfte ist jede Stunde gut genug.

"Ihr seib wieder betrunken, Hippus," antwortete Beitel in aufrichtigem Aerger; wie oft habe ich gesagt, daß ich mit Euch nichts zu thun haben will, wenn Ihr aus der Branntweinstube kommt."

"So," rief Herr Hippus, "du Sohn einer Tröbelhere, mein Besuch ist für dich zu allen Zeiten eine Shre. Ich wäre betrunken?" suhr er schludend fort, "wovon denn, du Hanswurst? Womit soll man sich betrinken," schrie er, "wenn man kein Gelb hat ein Glas zu bezahlen?"

"Ich wußte, daß er wieder kein Geld hatte," sagte Beitel mit tiefer Entrüstung. "Erst neulich habe ich Euch zehn Thaler gegeben, aber Ihr seid wie ein Schwamm, es ist Schabe um jeden Groschen, den man auf Euch wendet."

"Du wirst mir aber heut zeigen, daß es nicht Schade ist," antwortete der Alte höhnisch, "du wirst mir wieder zehn Thaler geben und auf der Stelle." "Das werbe ich nicht," rief Beitel. "Ich habe satt, Euch zu füttern. Ihr wißt, was wir abgemacht haben; Gelb bestommt Ihr nur, wenn Ihr mir etwas dafür thut. Und jetzt seid Ihr nicht in der Berfassung, etwas Ordentliches zu lesen oder zu schreiben."

"Für dich und beines Gleichen bin ich immer noch gut genug, und wenn ich zehnmal besser gefrühstückt hätte als heut," sagte der Alte ruhiger. "Gieb her, was du für mich zu arbeiten hast. Du bist ein geiziger Filz geworden, aber ich will dir's nicht nachtragen. Ich will dir verzeihen, daß du mich abweisen wolltest, ich will dir auch verzeihen, daß du ein hochmüthiger Esel geworden bist und dich mit einer solchen Lampe breit machst, die für bessere Leute als du, gut genug wäre; und ich will dir meinen Rath nicht entziehen, vorausgesetzt, daß du mich honorirst. Und so wollen wir Friede machen, mein Sohn. Jetzt rede, welche Teuselei hast du wieder vor?"

Beitel schob ihm ein bides Hppothekeninstrument hin und sagte: "Zuerst sollt Ihr mir das durchsehen und einen Auszug daraus schreiben, wie ich ihn brauche, und sagen, wie es damit steht. Es ist mir angeboten worden zum Kauf. Jett aber erwarte ich Jemand. Ihr müßt in die andere Stube gehen, dort setzt Euch an den Tisch und macht die Arbeit. Wenn Ihr sertig seid, dann reden wir siber das Geld."

Herr Hippus schob sich bas schwere Actenstück unter ben Arm und steuerte nach ber zweiten Stubenthür. "Heut thue ich dir noch einmal beinen Willen, weil bu's bist," sagte er gemüthlich und erhob seine Hand, um Beitel auf die Backe zu klopfen.

Beitel ließ sich die Liebkosung leidend gefallen und wollte die Thür zumachen, als der betrunkene Alte sich noch einmal herandrängte und mit schlauem Blick frug: "Also du erwartest Jemanden, mein Söhnchen? Wen erwartest du, Neiner Jzig? Ift's ein Männlein oder ein Fräulein?" "Es ift ein Geldgeschäft," antwortete Beitel bie Achseln zuckend.

"Ein Geldgeschäft?" wiederholte der trunkene Herr, mit einer zärtlichen Bewunderung seinen Bundesgenossen betrachtend. "Ja, darin bist du groß. Groß als Mensch und als Schwindler! Wahrhaftig, wer von dir Geld haben will, der ist verloren. Es wäre ihm besser, er spränge in's Wasser, obgleich Wasser auch verächtlich ist. Du kleiner Sackermentssichwindler, du!" Dabei erhob er den Kopf und stierte aus seinen schwimmenden Augen liebevoll auf Beitel.

"Seib Ihr boch selbst gekommen, um Gelb von mir zu holen," antwortete ihm Beitel mit gezwungenem Lächeln.

"Ja, ich bin fest," antwortete Hippus lallend, "ich bin nicht von Fleisch und Blut, ich bin Hippus, ich bin der Tod." Dabei versuchte er geistreich zu lachen.

Oraußen tönte die Schelle, Beitel rief: "Berhaltet Euch ruhig!" schloß die Thür, setzte sich auf das Sopha, saßte die Bernsteinspitze und erwartete seinen Besuch.

In dem Vorzimmer klirrte ein Sädel, ein Husarenoffizier trat ein. Eugen Rothsattel war in dem letzten Winter ein wenig älter geworden, sein seines Gesicht war hagerer, und um den untern Theil seiner Augen zog sich ein bläulicher Ring. Er trat mit einem Schein von Gleichgültigkeit ein, der Herrn Izig keinen Augenblick zu täuschen vermochte, denn hinter dieser Maske erkannte sein ersahrener Blick deutlich das Fieber, welches bedrängten Schuldnern eigenthümlich ist.

"Herr Itig?" frug ber Offizier von oben herunter.

"So heiße ich," antwortete Beitel und stand nachlässig vom Sopha auf.

Unruhig sah Eugen in das Gesicht des Geldmanns. Der jett seine Anrede erwartete, war derselbe, vor dem schon sein Bater gewarnt war, und jett trieb das Schicksal auch ihn in dasselbe Netz. "Ich habe in diesen Tagen eine Schuld an hiesige Agenten zu zahlen," begann der Lieutnant, "an Herren

Ihrer Bekanntschaft. Als ich beßhalb Rücksprache mit ihnen nehmen wollte, ist mir von Beiden mitgetheilt worden, daß sie ihre Forderungen an Sie verkauft haben."

"Ich habe sie ungern gekauft," erwiederte Beitel, "ich habe nicht gern zu thun mit den Herren Offizieren. Es sind zwei Schuldscheine über eilshundert und achthundert, zusammen neunzehnhundert Thaler." Er griff in eine Mappe und holte die Documente heraus. "Ersennen Sie diese Unterschrift als die Ihrige?" frug er kalt, "und erkennen Sie diese neunzehnhundert Thaler als die Summe an, welche Ihnen geliehen ist?"

"Es mag wohl so viel barin stehen," antwortete der Lieutnant unwillig.

"Ich frage, ob Sie anerkennen, daß Sie mir zu zahlen haben diese Summe auf diese zwei Verschreibungen?" frug Beitel wieder.

"In Teufels Namen, ja," rief ber Lieutnant, "ich erkenne die Schuld an, obgleich ich nicht die Hälfte in Gelb erhalten habe."

Beitel schloß die Sola-Wechsel in sein Pult und sagte, inbem er die Achseln zuckte, spöttisch: "Ich habe doch die volle Summe bezahlt den beiden Leuten. Ich werde mir also holen bei Ihnen morgen oder übermorgen mein Geld."

Der Offizier schwieg eine Weile, langsam rotheten sich seine eingefallenen Bangen. Endlich nach einem harten Kampfe begann er: "Ich bitte Sie, Herr Itzig, mir noch Frist zu geben."

Beitel ergriff seine Bernsteinspitze und brehte behaglich baran, als er antwortete: "Ich gebe Ihnen keinen Credit weiter."

"Seien Sie verständig, Ihig," sagte der Offizier mit erzwungener Vertraulickleit. "Ich bin vielleicht in Kurzem in der Lage, Ihnen zu zahlen."

"Sie werden in einigen Wochen so wenig Gelb haben, als jetzt," entgegnete Beitel grob.

"Ich bin bereit, Ihnen eine größere Summe zu verschreisben, wenn Sie sich gedulben.

"3ch mache niemals solche Geschäfte," log Beitel.

"Ich schaffe Ihnen eine Anerkennung der Schuld burch meinen Bater."

"Der Herr von Rothsattel hat gerade so viel Credit bei mir, als Sie selber."

Der Lieutnant stieß zornig seinen Säbel auf ben Boben. "Und wenn ich nicht zahle?" brach er los. "Sie wissen, baß ich gesetzlich bazu nicht verpflichtet bin."

"Ich weiß," versetzte Beitel ruhig. "Werden Sie zahlen morgen oder übermorgen?"

"Ich kann nicht," rief Eugen in aufrichtiger Berzweiflung. "Dann tragen Sie Sorge für den Rock, den Sie anhaben," sagte Beitel sich abwendend.

"Bohlfart hatte Recht, mich vor Ihnen zu warnen," rief Eugen außer sich. "Sie sind ein hartgelochter —," er drängte das letzte Wort zurück.

"Sprechen Sie ruhig aus," sagte Itig, "es hört Sie Niemand. Was Sie reden, ist wie das Feuer im Ofen, es knistert, in einer Stunde ist's Kohle. Was Sie mir hier wollen sagen unter vier Augen, das werden von Ihnen in brei Tagen die Leute auf der Straße sagen, wenn Sie nicht zahlen."

Eugen wandte sich mit einem Fluche ab, an der Thur blieb er noch einen Augenblick stehen, bann fturzte er zornig hinaus.

Beitel sah ihm triumphirend nach. "Der Sohn wie der Bater, er sitzt darin, wie er sitzen muß," sagte er vor sich hin; "er kann nicht schaffen das Geld. Es geht zu Ende mit den Rothsatteln, und der Wohlsart wird sie nicht halten. — Wenn ich verheirathet din mit der Rosalie, so sind mein auch Sprenthals Hypotheken. Dann können die Scheine, die bei dem Schwiegervater verschwunden sind, sich unter seinen Papieren wiedersinden. Dann habe ich den Baron in Händen und das Gut ist mein."

Nach diesem Selbstgespräch öffnete er die Thur, welche

Herrn Hippus und den vornehmen Besuch, den Versunkenen und den Sinkenden, getrennt hatte, und sand den Kleinen Advocaten eingeschlasen, den Kopf auf den Händen, die Hände über den Acten. Mit herzlicher Verachtung sah Itzig auf das schwärzliche Bündel und sagte: "Er wird mir lästig. Er sagte, er wäre der Tod, ich wollte, er wäre tot, und ich wäre von ihm frei." Unsanst rüttelte er den alten Mann auf und schrie ihn an: "Ihr seid zu nichts gut als zum Schlasen, was mußtet Ihr hierher kommen, um zu schnarchen? Geht nach Hause, ich werde Euch die Acten geben, wenn Ihr in besserer Versassiung seid."

Als der Advocat unter dem Versprechen, am Nachmittag wiederzukommen, schläfrig hinausgewankt war, bürstete Itig mit beneidenswerther Fertigkeit seinen seidenen Hut, zog den besten Rock an, gab seinem Haar vor dem goldenen Spiegel den genialen Fall und ging nach dem Hause seines Gegners Sprenthal.

Als er in den Hausflur trat, warf er einen scheuen Blick auf die Thür des Comtoirs und eilte vorüber nach der Treppe. Auf ber unterften Stufe hielt er an. "Er fitt wieber im Comtoir," fagte er horchend zu fich felbst, "ich bore ihn brummen, so brummt er oft, wenn er allein ift. 3ch will's wagen, ich gebe hinein, vielleicht ift mit ihm ein Wort zu reben." Er schritt zögernd zu ber Thur und horchte wieder, bann faßte er ein Berg und öffnete schnell. In dem dämmrigen Raume faß auf bem Leberftuhl einsam eine zusammengebrückte Geftalt, auf bem Ropfe einen unförmlichen Sut; fie nicte mit bem Ropfe por fich bin und murmelte unverständliche Worte. Wie batte sich Sirsch Chrenthal in dem letten Jahre verändert! Als er das lette Mal vom Gute des Freiherrn fuhr, war er ein rundlicher Mann von ansehnlicher Art gewesen, ein wohlconservirter Mann, ber feine Busennadel anzusteden wußte, um vor den Frauen ftattlich auszusehen; das haupt, welches jett in nervoser Schwäche nickte, war bas haupt eines alten Mannes, und an dem faltigen Gesicht hing ein Bart, den das Scheermesser wochenlang nicht berührt hatte. Er war ein Bild des kläglichen Berfalles, wo der Geist dem Körper noch vorläuft auf dem Wege zur zweiten Wiege.

Der Agent stand an ber Thür und sah betroffen auf seinen früheren Brodherrn, ber in seine Träume versunken nur noch halb ber Geschäftswelt angehörte. Endlich begann er näher tretend: "Ich will mit Ihnen reden, Herr Ehrenthal."

Der Alte fuhr fort mit dem Kopfe zu nicken und antwortete mit zitternder Stimme: "Hirsch Shrenthal bin ich, was haben Sie zu reden mit mir?"

"Ich will mit Ihnen sprechen über ein großes Geschäft," fuhr Ihig fort.

"Ich höre," sagte Chrenthal ohne aufzusehen. "Wenn es ein großes Geschäft ist, warum sprechen Sie nicht?"

"Sie tennen mich boch, Hirsch Chrenthal?" schrie Izig sich zu bem Alten vorbeugend.

Der Mann im Leberstuhle sah mit müben Augen auf und starrte den Andern an, endlich erkannte er ihn. Er rückte sich heftig von seinem Sit in die Höhe und stand mit vorgebeugtem Halse da. Immer noch zitterte das Haupt, aber die Augen ruhten mit einem Blicke voll Furcht und Haß auf dem Agenten. "Was wollen Sie hier in meinem Comtoir?" rief er mit bebender Stimme. "Wie können Sie wagen zu treten vor meine Augen? Gehen Sie hinaus, Sie Mensch."

Itig blieb stehen. "Schreien Sie nicht wie ein Hahn, ich thue Ihnen nichts, ich will mit Ihnen reden über große Sachen, wenn Sie ruhig sein wollen, wie ein Mann in Ihren Jahren sein muß."

"Es ist der Iţig," murmelte der Alte vor sich hin, "er will reden von großen Sachen, ich soll ruhig sein. — Wie tann ich ruhig sein," schrie er wieder auf, "wenn ich Sie erblicke vor meinen Augen? Sie sind mein Feind, Sie haben mich ruinirt hier, und haben mich ruinirt da. Sie sind ge-

wesen für mich, wie der Böse mit dem Schwerte, an welchem der Tropfen Galle hängt. Ich habe aufgethan den Mund, und Sie haben mir hineingestoßen Ihr Schwert, die Galle ist gekommen in mein Perz, und ich muß zittern, wenn ich Sie ansehe."

"Werben Sie ruhig," sagte Izig, "und wenn Sie ruhig find, dann hören Sie mich an."

"Heißt er Itig?" summte der Alte wieder vor sich hin. "Er nennt sich Itig, aber wenn er in die Stadt geht, heulen die Hunde. Ich will Sie nicht sehen," rief er, sich wieder aufrichtend, "gehn Sie hinaus, es ist mir zuwider Ihr Anblick, ich will lieber zu thun haben mit einer Spinne als mit Ihnen."

Beitel sagte mit Ergebung: "Was geschehen ift, Sprenthal, ist geschehen und ist barüber nicht mehr zu reben. Sie sind seinblich gewesen gegen mich, und ich habe gehandelt gegen Sie, es ist gewesen Siner wie der Andere."

"Er hat gegessen alle Sonntage in meinem Hause," groute ber Alte wieder.

"Weil Sie daran denken," fuhr Beitel fort, "will ich auch baran denken. Ia, ich habe gegessen an Ihrem Tische, und beswegen thut es mir leid, wenn wir beide in Feindschaft gekommen sind. Ich habe immer gehabt eine große Anhänglichkeit an Ihr Haus."

"Du hast mir gezeigt beine Anhänglichkeit, junger Itig," suhr ber Alte fort. "Du bist es, ber gekommen ist in mein Haus und ber mich hat geschlagen, noch bevor ich liege in meinem Grabe; du bist es, welcher mir macht alle Tage das Chibbut Haffefer."

"Was reben Sie für ungewaschenes Zeug," rief Beitel ärgerlich, "was thun Sie immer, als ob Sie wären tot, und ich ber böse Geist mit dem Schwerte? Ich bin hier und will Ihnen bringen gutes Leben und nicht den Tod. Ich will machen, daß Sie wieder zu Ansehn kommen unter unsern Leuten, und daß die auf der Straße wieder abnehmen den

Hut, wie sie ihn abgenommen haben, bevor der Hirsch Shrenthal kindisch wurde."

Shrenthal nahm mechanisch seinen Hut ab und setzte ihn wieder auf. Sein Haar war weiß geworben.

"Es soll Freundschaft werden zwischen Ihnen und mir,"
fuhr Beitel beredt fort, "und Ihre Geschäfte sollen mir sein
wie die meinigen. Ich habe Ihnen geschickt mehr als einen Mann aus Ihrer Berwandtschaft und habe Ihnen sagen lassen, was ich von Ihnen will, und Ihre Frau, die Madame Ehrenthal, hat Ihnen oft dasselbe gesagt. Ich bin ein Mann geworden, der seine Geschäfte mit den besten Leuten macht, ich kann Ihnen ein sicheres Capital ausweisen, das größer sein wird, als Sie denken. Warum sollen wir nicht unser Geld zusammenthun? Wenn Sie als Vater mir geben wollen Ihre Tochter Rosalie, so werde ich an Ihnen handeln können als Ihr Schwiegersohn."

Der alte Ehrenthal sah ben Freiwerber mit einem Blicke an, in bem ein Strahl ber alten Schlauheit burch die blöbe Schwäche blitte. "Wenn Sie haben wollen meine Tochter Rosalie," erwiederte er, "so sollen Sie hören die einzige Frage, die ich habe an Sie. Was können Sie mir geben, wenn ich Ihnen gebe die Rosalie?"

"Ich will's Ihnen vorrechnen zu jeder Stunde," rief Beitel.
"Sie können mir vorrechnen Bieles," sagte Hirsch Ehrenthal abwehrend. "Aber ich will nur Eines von Ihnen sordern. Wenn Sie mir wiedergeben können meinen Sohn Bernhard, so sollen Sie haben meine Tochter. Können Sie mir nicht holen meinen Bernhard aus dem Grade, so sage ich Ihnen, so lange ich eine Stimme habe in meinem Munde: Behn Sie hinaus, hinaus aus meinem Comtoir. Hinaus!" schn Sie hinaus, binaus aus meinem Comtoir. Hinaus!" schre er in plöglicher Wuth und ballte seine Hände gegen den Freier. Beitel trat eilig in den Schatten der Thür, der alte Mann sant wieder in seinen Stuhl und drohte und schwatze wieder vor sich hin.

Digitized by Google

Itig sah von der Thur dem Treiben zu, bis die Klage des Alten aufhörte und nur undeutliche Worte von seinen Lippen sielen; dann zuckte er mit den Achseln und verließ das Zimmer.

Während er die Treppe hinaufstieg, den Frauen seinen Besuch zu machen, bewegte er noch oft die Achseln, um seine Berachtung des Schwächlings auszudrücken. Dann zog er an der Klingel und wurde von der Köchin mit zerknitterter Haube unter vertraulichem Lächeln eingelassen.

Unterdeß eilte Eugen rathlos aus einer Offizierstube in die andere. Er trat in die Weinstube von Feroni, die Austern waren nicht zu genießen, ber Burgunder schmedte wie Tinte. Wieder lief er die Strafen auf und ab, Angitschweiß auf ber So verging bem armen Jungen ber Tag. sette er sich todmüde in eine Conditorei und überdachte noch einmal die letten Möglichkeiten. Wenn Wohlfart zur Stelle wäre! Aber es war zu spät, ihn zu benachrichtigen. Agenten hatten ihn mit unbestimmten Versprechungen einer Berlängerung bingehalten, erft gestern Abend batten fie ibm beibe zu gleicher Zeit geschrieben, daß ihre Forberung auf herrn Itig übergegangen fei. Wohl war es au fpat, an Wohlfart zu schreiben, aber hatte bieser zuverlässige Freund nicht irgend einen Bekannten am Orte? — Ms Anton ben jungen Sturm empfohlen, hatte er ihm gesagt: "ber Bater bes Amtmanns ift ein ficherer Mann, und nicht ohne einige Bom Bater eines Hufars, ber im Dienste seiner Familie stand, konnte er vielleicht das Geld erhalten, wenn ber Alte überhaupt Gelb batte. Das war die Frage. Er forberte das Abregbuch: Johann Sturm, Auflader, Inselgasse Mr. 17. In einer Droschke fuhr er hinaus. Gilig pochte er an, ein mächtiges herein war bie Antwort. Der geangstigte Offizier überschritt die Schwelle des Aufladers.

Bater Sturm faß einfam bei seinem Bierkruge, ein fleines Tageblatt in der Hand, so flein, daß Jedermann einsah, es war für ben alten Sturm weber geschrieben, noch gebruckt, noch ausgegeben worden. "Ein Husar," rief Sturm und blieb vor Erstaunen auf seiner Bank sitzen. Auch der Offizier war betroffen von der colossalen Gestalt, die ihn mit großen Augen anstarrte; so sahen Beide einander an.

"Richtig," sagte ber Riese, "es ist ein Husar, vom Regiment meines Karl; ber Rock stimmt, die Schnikre stimmen. Seid mir gegrüßt, Kamerad." Er erhob sich. Jetzt erst erkannte er das Metall der Schnikre. "Der tausend, ein Herr Offizier!"

"Mein Name ift Eugen von Rothsattel," begann ber Lieutnant, "ich bin ein Bekannter von Herrn Wohlfart."

"Bon Herrn Wohlfart und von meinem Sohne Karl," sagte Sturm in Eiser, "hier nehmen Sie Plat, Herr Offizier, es ist mir ausnehmende Freude und Ehre." Er trug einen Stuhl herbei und setzte ihn in seinem Diensteiser vor Eugen hin, daß die Thir schütterte. Eugen wollte sich setzen. "Noch nicht," sagte der alte Sturm, "erst abwischen, die Unisorm könnte leiden. Seit mein Karl sort mußte, ist es hier etwas staubig." Er wischte und glättete mit einem Tuche den Stuhl sur seinen Bast. "So, mein Herr, jetzt erlauben Sie, daß ich mich Ihnen gegenüber setze. Sie bringen mir Nachricht von meinem Kleinen?"

"Reine andere," erwiederte Eugen, "als daß er sich wohl befindet und daß mein Bater mit seiner Thätigkeit sehr zu-frieden ist."

"So?" rief Sturm, über das ganze Gesicht lachend, und Nopfte mit seinen Fingern auf den Tisch, daß ein kleines Erdbeben in der Stube entstand; "ich wußte, daß Ihr Herr Bater mit ihm zufrieden sein würde. Ich hätte Ihnen das schriftlich geben wollen auf Stempelpapier. Er war schon ein praktischer Junge, als er noch so groß war," er bezeichnete mit der Hand einen Zustand menschlicher Kleinheit, welche keinem sterblichen Menschen auch nicht am ersten Tage seines sichtbaren Lebens vergönnt ist.

"Kann er benn aber auch Alles machen?" frug er ängstlich weiter, "wegen bem, Sie wissen schon." Er hielt bem Lieutnant seine großen Finger entgegen und machte mit biesen vertrauliche Zeichen in der Luft. "Mittelfinger und Goldsinger, ach, das war ein großes Unglück, Herr Ofsizier!"

Eugen erinnerte sich an ben unglücklichen Zufall. "Er hat's überwunden," sagte er verlegen über die Rolle, zu welcher das Batergefühl des Riefen ihn verurtheilte. "Was mich

zu Ihnen führt, ift eine Bitte.

"Eine Bitte?" lachte Sturm; "forbern Sie, Herr Baron! bas ist keine Rebensart. Jeber aus dem Hause, in welchem mein Sohn wohnt und Amtmann ist, hat das Recht, von dem alten Sturm zu sorbern. Das ist meine glatte Ansicht." Er strich mit der Hand über den Tisch.

"Um es also kurz zu sagen, Herr Sturm," suhr Eugen sort, "ich bin in ber Lage, morgen eine große Zahlung zu machen, und bedarf dazu Geld. Die Sache ist plötzlich gekommen; ich habe keine Zeit mehr, meinen Bater zu benachrichtigen. Ich weiß hier in der Stadt Niemanden, an den ich mich mit solchem Bertrauen wenden möchte, als an den Bater unsers Amtmanns."

Sturm beugte sich vor und schlug den Offizier in seiner Freude heftig auf das Knie. "Das war ehrlich gesprochen; Sie sind ein Herr, der auf sein Haus hält, und der nicht zu Fremden geht, wenn er das Ding von seinen Leuten haben kann. Sie brauchen Geld? Mein Karl ist Amtmann bei Ihrem Herrn Bater, mein Karl hat etwas Geld, so ist Alles in der Ordnung. Wie viel brauchen Sie? Sind's hundert, sind's zweihundert Thaler? Geld ist da."

"Fast nehme ich Anstand, Herr Sturm, Ihnen die Summe zu nennen," sagte Eugen befangen, es sind neunzehnhundert Thaler."

"Neunzehnhundert Thaler," wiederholte der Riese erstaunt, "das ist ein Capital, es ist ein Haus, das ist, was die Leute ein Geschäft nennen."

"Das ist es, Herr Sturm," suhr Eugen bekimmert fort. "Und da Sie so freundlich gegen mich sind, so muß ich Ihnen auch sagen, es thut mir herzlich leid, daß es so viel ist. Ich bin bereit, Ihnen einen Schuldschein darüber auszustellen und bas Geld, so hoch Sie wollen, zu verzinsen."

"Wissen Sie was," sagte Sturm nachbenkend, "über die Zinsen wollen wir nicht reden, das machen Sie mit meinem Karl ab. Was aber den Schuldschein betrifft, so ist das ein guter Gedanke von Ihnen. Ein Schein ist angenehm wegen Leben und Sterben. Sie und ich, wir brauchen das nicht gegen einander, aber ich kann sterben vor meiner Zeit. Das würde nicht schaben, denn alsdann sind Sie da, der von der Geschichte weiß. Aber Sie könnten sterben, was ich gar nicht sürchte; im Gegentheil," setzte er begütigend hinzu; aber Sie könnten doch sterben, und dann müßte mein Karl Ihre Unterschrift haben, damit er hervortreten könnte und sagen: "Mein armer junger Herr Baron hat dieses hier geschrieben, solglich zahlt."

"Mso Sie wollen die Gitte haben, mir das Geld zu leihen?"

"Es ift keine Gitte," sagte Sturm verweisend, "es ist meine Schuldigkeit, da die Sache ein Geschäft ist, und mein Zwerg Ihr Amtmann ist."

Gerührt sah Eugen in bas lachende Gesicht bes Riesen. "Aber, Herr Sturm, ich brauche bas Geld schon morgen," sagte er.

"Natürlich," erwiederte Sturm, "das ift gerade, was mir recht ift. Kommen Sie, Herr Baron." Er nahm das Licht und führte ihn in die Kammer. "Entschuldigen Sie nur, daß es hier so unordentlich aussieht, ich bin ein einzelner Mann und den ganzen Tag bei meiner Arbeit. Sehen Sie, hier ist mein Geldfasten." Er zog den eisernen Kasten hervor. "Bor Spigduben ist er sicher," sagte er mit Selbstgefühl. "Niemand in der Stadt kann ihn von der Stelle rücken als ich, Niemand kann ihn aufschließen, benn das Schloß ist das Meisterstück von dem Bater meiner seligen Frau. Es können Wenige den Deckel ausheben außer mir, und wenn ihrer Biele kommen, so sinden sie Arbeit, die ihnen zu heiß wird. Glauben Sie, daß das Geld hier sicher ist vor Gaunern und solchem Bolt?" sagte er triumphirend. Er war im Begriff, den Schlössel in's Schloß zu stecken. "Palt," unterbrach er sich, "noch Eins: ich habe ein Bertrauen zu Ihnen, Herr Baron, wie zu meinem Karl, das versteht sich, aber beantworten Sie mir zuvor diese Frage: Sind Sie auch der junge Herr Baron?"

Jett konnte Eugen lächeln, er griff in seine Tasche und

fagte: "Dier ift mein Patent."

"Ah, viel Ehre!" rief Sturm, faßte bas Papier behutsam und las bedächtig ben Namen, bann sah er auf die Züge, die darunter standen, neigte sein Haupt und gab es mit zwei Fingern in großem Respect zurück.

"Und hier," fuhr Eugen fort, "habe ich zufällig einen Brief Wohlfarts in ber Tasche."

"Bersteht sich," rief Sturm, auf die Abresse blickend, "bieses ist seine leibhaftige Hand."

"Und hier feine Unterschrift," fagte Eugen.

"Ihr ergebenster Wohlfart," las der Riese; "ja, wenn der das schreibt, so können Sie glauben, daß es wahr ist. — So, jest ist das Geschäftliche abgemacht," suhr er fort und schloß den Kasten auf. "Hier ist Geld. Also neunzehnhundert Thaler." Er hob fünf große Beutel aus dem Kasten, faßte sie gemächlich mit einer Hand und überreichte sie Eugen. "Hier tausend."

Eugen versuchte vergebens die Beutel festzuhalten.

"Ia so," sagte ber Riese, "ich werbe sie Ihnen schon in ben Wagen tragen; das Andere muß ich Ihnen in Pfandbriesen geben. Diese sind etwas weniger werth als hundert Thaler, das wissen Sie natürlich."

"Es thut nichts," sagte Eugen.

"Nein," sagte der Riese, "Sie bemerken's in dem Schuldschin. So ist das Geschäft glücklich abgemacht." Er schloß den Lasten wieder zu und schob ihn unter das Bett.

Eugen trat mit leichtem Herzen in das Zimmer. "Jest trage ich Ihnen die Säde nach dem Wagen," rief Sturm.

"Noch ben Schulbschein," erinnerte Eugen.

"Richtig," nickte ber Riese, "Ordnung muß sein. Sehen Sie zu, ob Sie mit meiner groben Feber schreiben können. Hätte ich gewußt, daß ich einen so seinen Besuch haben würde, so hätte ich mir eine bessere von Herrn Schröter mitgebracht."

Eugen verfaßte einen Schuldschein, Sturm saß unterdeß neben seinem Bierkruge ihm gegenüber und sah ihm in behaglicher Stimmung zu. Dann begleitete er ihn zum Wagen und sagte beim Abschiebe: "Grüßen Sie mir recht herzlich meinen Aleinen und Herrn Wohlfart. Ich hatte dem Karl versprochen, zu Weihnachten zu ihm zu kommen wegen des Christbaums. Aber es geht nicht mehr recht mit meiner Gesundheit. Neunundvierzig sind vorbei!"

Einige Zeit barauf schrieb Eugen an Anton und zeigte ihm kurz an, daß er von dem Bater Sturm neunzehnhundert Thaler gegen einen Schuldschein geliehen habe. "Suchen Sie die Sache zu arrangiren," schloß der Brief, "natürlich darf mein Bater nichts davon ersahren. Ein gutherziger närrischer Teusel, der alte Sturm; denken Sie auf etwas Hübsches sür seinen Sohn, den Husar, das ich ihm mitbringen kann, sobald ich zu Euch komme."

Empört warf Anton ben Brief auf ben Tisch. "Es ist ihnen nicht zu helsen, ber Prinzipal hatte Recht. In golbenen Armbändern für eine seile Tänzerin, mit den Würfeln unter zuchtlosen Kameraden hat er das Geld vergeudet und bezahlt seine Wucherschulden mit dem sauern Berdienst eines ehrlichen Arbeiters." Er rief Karl in sein Zimmer.

"Es hat mir manchmal leib gethan, daß ich bich in biese

Unordnung hereingezogen habe, heut fühle ich tief, daß es ein Unrecht war. Ich schäme mich dir zu sagen, was geschehen ift. Der junge Rothsattel hat die Gutherzigkeit deines Baters benutzt, ihm neunzehnhundert Thaler abzuborgen."

"Neunzehnhundert Thaler von meinem Alten!" rief Karl erstaunt. "Hat mein Goliath so viel Geld zu verleihen? Gegen mich hat er immer gethan, als verstände er nicht zu sparen."

"Ein Theil beines Erbes ist hingegeben gegen einen werthlosen Schuldschein, und die Sache wird noch empörender durch die Gleichgültigkeit, mit welcher der leichtsinnige Borger sie behandelt. Hat dir denn dein Bater gar nichts darüber geschrieben?"

"Der!" rief Karl, "bas thut er sicher nicht. — Mir ist nur unlieb, daß Sie sich über die Geschichte so sehr ärgern. Ich bitte Sie um Alles, machen Sie keinen Lärm. Sie wissen am besten, wie viel Wolken über diesem Hause stehen, vergrößern Sie den Kummer der Eltern nicht um meinetwillen."

"Hier schweigen," erwiederte Anton, "heißt sich zum Mitschuldigen eines schlechten Streichs machen. Du schreib' beinem Bater auf der Stelle, er soll in Zukunft niemals wieder so gefällig sein; denn der Cavalier ist im Stande, bei nächster Gelegenheit wieder zu deinem Bater zu gehn."

Darauf schrieb Anton an Eugen: "Ein Arrangiren Ihrer Schuld ist unmöglich, wenn ich Ihrem Herrn Bater nichts bavon mittheilen soll, und selbst in diesem Falle weiß ich wenigstens nicht, wo eine Deckung derselben gefunden werden kann. Ich verschweige Ihnen nicht, daß ich Ihre Auleihe bei dem Bater des Amtmann Sturm sür sehr unrecht halte. Sie und Ihr Herr Bater haben der ausopfernden Thätigkeit des Sohnes ohnedies so viel zu danken, daß der geringe Gehalt, den derselbe unter den hiesigen Berhältnissen erhalten kann, nur als eine ungenügende Bergütigung erscheint. Deshald muß ich Sie dringend bitten, dem Auslader Sturm wenigstens so viel

Sicherheit zu verschaffen, als ihm gegeben werden kann. Diese Sicherheit liegt in der Anerkennung der Schuld durch Ihren Herrn Bater. Sie werden mit mir einverstanden sein, daß am zweckmäßigsten Sie selbst dem Herrn Freiherrn die nöthigen Mittheilungen machen. Ich bitte, dies nicht dis zu Ihrem Besuch hinauszuschieben, weil mir jede Woche, in welcher diese Angelegenheit unerledigt bleibt, als Verlängerung einer Täusschung erscheint, welche Ihrer nicht würdig ist."

Und zu Karl sagte Anton: "Wenn er seinem Bater kein Bekenntniß macht, so werbe ich am ersten Tage seines Besuchs ben Freiherrn in seiner Gegenwart von dem Schuldschein unterrichten. Sprich nicht dagegen, du bist gerade wie dein Bater."

Die Folge bieses Brieses war, daß Eugen an Anton gar nicht mehr schrieb und dem nächsten Bries an seinen Bater einige nicht ganz verständliche Sätze zusügte. Wohlfart sei ein Mann, gegen den sie wohl einige Verpslichtungen hätten, das Schlimme sei nur, daß bei solchen Leuten dadurch Dünkel entstehe und ein Posmeisterton, der unerträglich werden könne. Am besten sei, sich dergleichen Menschen mit gutem Anstand vom Palse zu schaffen. Diese Ansicht war sehr nach dem Perzen des Freiherrn, und er lobte sie höchlich. "Eugen hat immer ein richtiges Urtheil," sagte er; "auch ich wünsche sehnlich, daß der Tag recht bald kommt, wo ich selbst wieder im Stande din, die Wirthschaft zu übersehen und unsern Herrn Wohlfart zu entlassen."

Die Baronin, welche ben Brief ihrem Gemahl vorgelesen hatte, entgegnete: "Du würdest Wohlfart doch sehr vermissen, wenn er je von uns scheiden sollte;" dann legte sie den Brief zusammen und verbarg ihn in die Tasche ihres Kleides.

Lenore aber war außer Stande, ihren Unwillen zu beherrschen, sie verließ schweigend das Zimmer und suchte Anton in dem Wirthschaftshofe auf.

"Was haben Sie mit Eugen?" rief sie ihm entgegen.

"Hat er mich bei Ihnen verklagt?" frug Anton.

"Bei mir nicht," erwiederte Lenore, "aber er spricht in seinem Briefe an die Eltern nicht in der Weise von Ihnen, die ihm sonst so gut stand."

"Bielleicht ist's Zufall," erwiederte Anton, "ober eine Berstimmung, die sich wohl geben wird."

"Nein, es ist mehr und ich will es wissen."

"Wenn es mehr ist, so können Sie es nur von ihm selbst erfahren."

"Dann, Bohlfart," rief Lenore, "hat Eugen etwas Unrechtes gethan, und Sie wissen bavon."

"Was es auch sein mag," entgegnete Anton ernst, "es ist nicht mein Geheimniß, sonst würde ich es Ihnen nicht verschweigen. Ich bitte Sie zu glauben, daß ich gegen Ihren Bruder ehrlich gehandelt habe."

"Bas ich glaube, kann Ihnen nichts nützen," rief Lenore. "Ich soll von nichts wissen, ich verstehe nichts, ich kann in vieser angstvollen Zeit nichts thun, als mich ärgern, wenn man ungerecht gegen Sie ist."

"Oft," fuhr Anton fort, "fühle ich die Berantwortlickleit, welche mir durch die Krankheit Ihres Herrn Baters aufgelegt wird, als eine gefährliche Last; seine Berstimmung richtet sich natürlich auch manchmal gegen mich, der ich ihm Unwillsommenes mittheilen muß. Das ist nicht zu vermeiden. Ich habe den Muth, auch peinliche Stunden durchzumachen, so lange Sie und die Frau Baronin sich die Ueberzeugung nicht erschlittern lassen, daß ich immer in Ihrem Interesse handle, so gut ich es verstehe."

"Meine Mutter weiß, was Sie uns sind," sagte Lenore; "niemals spricht sie zu mir von Ihnen, aber ich sehe es an ihrem Blid, wenn sie über den Tisch auf Ihr Gesicht sieht. Sie hat immer zu verbergen gewußt, was sie dachte, ihren Schmerz und ihre Sorgen, jetz verhüllt sie sich noch mehr als sonst. Auch vor mir. Wie hinter einem weißen Schleier sehe ich ihr reines Bild; ihr Körper ist so schwach geworden, baß mir manchmal die Thränen in die Augen steigen, wenn ich sie ansehe. Sie spricht immer das Gute und Verständige, aber sie scheint theilnahmlos für Vieles, und wenn sie bei meinen Reden lächelt, so ist mir, als mache auch die Heiterkeit ihr innern Schmerz."

"Ja, so ist sie," rief Anton traurig.

"Sie lebt nur noch für die Pflege des Baters; was sie innerlich leidet, das erfährt Niemand, auch ihre Tochter nicht. Sie ist wie ein Engel, Wohlfart, der nur noch ungern auf dieser Erde verweilt. Ich kann ihr nur wenig sein, und ich sühle das; ich din unbehülflich, und mir fehlt Alles, was meine Mutter so schön macht, die Selbstbeherrschung, ihre ruhige Haltung, die reizende Form. — Die Krankheit des Baters, der leichte Sinn des Bruders, und meine Mutter bei aller Liebe verschlossen gegen mich: Wohlfart, ich din recht allein." Sie lehnte sich auf den Brunnenrand und weinte.

"Bielleicht mußte es so kommen zu Ihrem Besten," tröstete Anton mit warmem Mitgefühl von der andern Seite des Brunnens. "Sie sind eine kräftige Natur, und ich glaube, Sie können sehr leidenschaftlich empfinden."

"Ich kann sehr bose sein," sagte Lenore unter Thränen beistimmend, "und wieder sehr ausgelassen."

"Sie waren aufgewachsen, sorglos, in glücklichen Berhältnissen, und Ihr Leben war leicht wie ein Spiel."

"Das Lernen ist mir schwer genug geworben," schaltete Lenore ein.

"Ich benke mir, daß Sie in Gefahr waren, bei Ihrem Besen ein wenig wild und übermüthig zu werden."

"Ich fürchte, ich war's," rief Lenore.

"Jetzt haben Sie schwere Leiben ertragen mussen und bie Gegenwart sieht hier recht ernsthaft aus. Und wenn ich Ihnen das sagen darf, liebes Fräulein, ich meine, Sie werden hier gerade das sinden, was die Frau Baronin in der großen Welt

"Hat er mich bei Ihnen verklagt?" frug Anton.

"Bei mir nicht," erwiederte Lenore, "aber er spricht in seinem Briefe an die Eltern nicht in der Weise von Ihnen, die ihm sonst so gut stand."

"Bielleicht ist's Zufall," erwiederte Anton, "oder eine Berstimmung, die sich wohl geben wird."

"Nein, es ist mehr und ich will es wissen."

"Wenn es mehr ift, so können Sie es nur von ihm selbst erfahren."

"Dann, Wohlfart," rief Lenore, "hat Eugen etwas Unrechtes gethan, und Sie wissen bavon."

"Was es auch sein mag," entgegnete Anton ernst, "es ist nicht mein Geheimniß, sonst würde ich es Ihnen nicht verschweigen. Ich bitte Sie zu glauben, daß ich gegen Ihren Bruder ehrlich gehandelt habe."

"Bas ich glaube, kann Ihnen nichts nützen," rief Lenore. "Ich foll von nichts wissen, ich verstehe nichts, ich kann in bieser angswollen Zeit nichts thun, als mich ärgern, wenn man ungerecht gegen Sie ist."

"Oft," fuhr Anton fort, "fühle ich die Berantwortlichkeit, welche mir durch die Arankheit Ihres Herrn Baters aufgelegt wird, als eine gefährliche Last; seine Berstimmung richtet sich natürlich auch manchmal gegen mich, der ich ihm Unwillsommenes mittheilen muß. Das ist nicht zu vermeiden. Ich habe den Muth, auch peinliche Stunden durchzumachen, so lange Sie und die Frau Baronin sich die Ueberzeugung nicht erschüttern lassen, daß ich immer in Ihrem Interesse handle, so gut ich es verstehe."

"Meine Mutter weiß, was Sie uns sind," sagte Lenore; "niemals spricht sie zu mir von Ihnen, aber ich sehe es an ihrem Blick, wenn sie über den Tisch auf Ihr Gesicht sieht. Sie hat immer zu verbergen gewußt, was sie dachte, ihren Schmerz und ihre Sorgen, jeht verhällt sie sich noch mehr als sonst. Auch vor mir. Wie hinter einem weißen Schleier

sehe ich ihr reines Bild; ihr Körper ist so schwach geworden, baß mir manchmal die Thränen in die Augen steigen, wenn ich sie ansehe. Sie spricht immer das Gute und Verständige, aber sie scheint theilnahmlos für Vieles, und wenn sie bei meinen Reden lächelt, so ist mir, als mache auch die Heiterkeit ihr innern Schmerz."

"Ja, so ist sie," rief Anton traurig.

"Sie lebt nur noch für die Pflege des Baters; was sie innersich leidet, das erfährt Niemand, auch ihre Tochter nicht. Sie ist wie ein Engel, Wohlfart, der nur noch ungern auf dieser Erde verweilt. Ich kann ihr nur wenig sein, und ich sühle das; ich din undehülfslich, und mir fehlt Alles, was meine Mutter so schön macht, die Selbstbeherrschung, ihre ruhige Haltung, die reizende Form. — Die Krankheit des Baters, der leichte Sinn des Bruders, und meine Mutter bei aller Liebe verschlossen gegen mich: Wohlfart, ich din recht allein." Sie lehnte sich auf den Brunnenrand und weinte.

"Bielleicht mußte es so kommen zu Ihrem Besten," tröstete Anton mit warmem Mitgefühl von der andern Seite des Brunnens. "Sie sind eine kräftige Natur, und ich glaube, Sie können sehr leidenschaftlich empfinden."

"Ich kann fehr bose sein," sagte Lenore unter Thränen beistimmend, "und wieder fehr ausgelassen."

"Sie waren aufgewachsen, sorglos, in glücklichen Berhältnissen, und Ihr Leben war leicht wie ein Spiel."

"Das Lernen ift mir schwer genug geworben," schaltete lenore ein.

"Ich benke mir, daß Sie in Gefahr waren, bei Ihrem Besen ein wenig wild und übermüthig zu werden."

"Ich fürchte, ich war's," rief Lenore.

"Jetzt haben Sie schwere Leiben ertragen müssen und die Gegenwart sieht hier recht ernsthaft aus. Und wenn ich Ihnen das sagen darf, liebes Fräulein, ich meine, Sie werden hier gerade das sinden, was die Frau Baronin in der großen Welt

gewonnen hat, Haltung und Innerlichkeit. Mir kommt manchmal vor, als hätten Sie sich schon verändert."

"Ich war wohl früher ein recht unausstehlicher Wilbsang?" frug Lenore unter Thränen lachend, und sah Anton trotz ihrer Ehrlichkeit mit mädchenhafter Schelmerei an. Anton mußte an sich halten, ihr nicht zu sagen, wie liebenswürdig sie in biesem Augenblick war. Aber ber gute Junge bezwang sich tapfer und sagte so kühl als möglich: "Es war nicht so arg, liebes Fräulein."

"Und wissen Sie, was Sie sind?" frug Lenore scherzenb. "Sie sind, wie Eugen schreibt, ein Keiner Schulmeister."

"Also bas hat er geschrieben," rief Anton erleichtert.

Lenore wurde plötlich ernst. "Sprechen wir nicht von ihm. Als ich seinen Brief hörte, kam ich her, um Ihnen zu sagen, daß ich Ihnen vertraue, wie Niemandem sonst auf Erden, wenn es nicht meine gute Mutter ist, daß ich Ihnen immer vertrauen werde, so lange ich lebe, daß nichts meinen Glauben an Sie erschüttern kann, daß ich überzeugt bin, Sie sind der einzige Freund, den wir in unserer Noth haben, und daß ich Ihnen auf den Anien abbitten möchte, wenn Jemand Sie in der Stille mit Worten kränkt, oder auch nur durch seine Gessinnung."

"Lenore! liebes Fraulein," rief Anton glücklich — "sprechen Sie nicht weiter."

"Und noch wollte ich sagen," suhr Lenore fort, "wie ich Sie bewundere, daß Sie so sicher unter uns Ihren Weg gehen, und mit allen Leuten fertig werden, ohne sich etwas zu vergeben, und wie Sie allein es sind, der auf diesen Gittern Ordnung einsührt und einen bessern Zustand. Das lag mir auf der Seele, und jetzt wissen Sie's, Wohlsart."

"Ich banke Ihnen, Fräulein," rief Anton, "Sie machen mir durch Ihre Worte einen frohen Tag. Aber ich bin nicht so sicher und stark, als Sie glauben. Und wenn ich dies Gut ansehe und was darauf geschehen muß, so fühle ich alle Tage mehr, daß ich's nicht bin, der hier gründlich helfen kann. Wenn ich jemals wünschen könnte, daß Sie nicht die Tochter des Freiherrn wären, sondern ein Mann, so ist es, wenn ich über die Aecker dieses Gutes gehe."

"Ia, sehen Sie," sagte Lenore, "das ist mein alter Rummer, unser früherer Amtmann hat mir das auch schon gesagt. Wenn ich über meinem Stickmuster sitze und Sie mit Herrn Sturm auf das Feld gehen sehe, dann wird mir glühend heiß, und ich werse meinen unnützen Kram bei Seite. Ich kann nichts als Brod essen, und verstehe nichts als Geld für Spitzen ausgeben, und auch das verstehe ich noch nicht einmal, wie Wama sagt. Sie aber müssen sich schon die ungeschickte Lenore gesallen lassen, als Ihre gute Freundin." Dabei sah sie ihm treuherzig in die Augen.

"Seit vielen Jahren habe ich Ihre Freundschaft in meiner Seele gefühlt als ein großes Glück," rief Anton bewegt. "Immer, bis zu bieser Stunde, ist es meines Herzens Freude gewesen, mich in der Stille als Ihren treuen Freund zu betrachten."

"Und so soll es immer zwischen uns beiden bleiben," sagte Lenore. "Jetzt bin ich wieder ruhig. Und jetzt ärgern Sie sich nicht mehr über Eugens dumme Streiche; ich thue es auch nicht."

So trennten sich die Beiden wie unschuldige Kinder, die ein süßes Behagen darin finden, einander das zu erzählen, was die Leidenschaft zu verbergen sucht.

5.

Die Feinbschaft zwischen Pix und Specht war wieder hell aufgebrannt. Diesmal stand aber Specht nicht allein, das Quartett war auf seiner Seite, denn Specht wurde in Gesühlen gekränkt, welche das Quartett anerkannt und durch seinen Gesang geweiht hatte. Herr Specht war verliebt. Dieser Zustand war bei dem lebhaften Herrn nichts Befremdliches, ja, man kann sagen, daß der Hauptinhalt seines Lebens ein ewig skaderndes Liebesgefühl war, welches, wie das Feuer der Besta, als poetische Flamme brannte, um welche niemals die praktischen Kochtöpfe des täglichen Lebens, der Gedanke an Heirath und einen eigenen Haushalt, herumgesetzt wurden. Die Liebe des Herrn Specht war ewig, aber die Gottheit, welcher sein Feuer loderte, wechselte oft. Alle Damen in seinem Geschickskreise hatten nach einander die Ehre gehabt, von ihm angebetet zu werden. Selbst die Tante war eine Zeit lang Gegenstand seiner Träume gewesen, damals, als die schmerzliche Geschichte der erhabenen, aber nicht mehr jugendgrünen Sappho sein Herz bewegte.

Diesmal aber hatte bie Reigung bes herrn Specht eine solibe Grundlage. Er hatte eine junge Frau entbeckt, eine wohlhabende Hausbesitzerin, Witwe eines Belawaarengeschäfts. mit runden Badchen und zwei freundlichen nugbraunen Augen. Er verfolgte fie im Theater und in öffentlichen Barten, ftrich, so oft er burfte, bei ihren Fenstern vorüber und that, was seine Erfindungsfraft vermochte, ihr herz zu erschüttern. störte die Rube ihres refignirten Lebens durch zahllose anonome Billets, in benen ein Unbefannter mit Bers und Brofa bie Absicht aussprach, die Nüchternheit dieses Lebens gegen bas unbefannte Jenseits zu vertauschen, wenn fie ihn verschmäbe. In dem Anzeigeblatte des Orts erschienen unter frischem Caviar, Schellfischen und Dienstgesuchen zum Erstaunen bes Publicums gahlreiche bichterische Runftgebilbe, in benen ber Borname ber jungen Witwe, Abele, balb an bem Anfang ber Zeilen, balb an einer Reibe von Hauptwörtern burch bide Buchstaben zu Tage trat. Endlich konnte Berr Specht sich nicht enthalten, bas Quartett zum Bertrauten seiner Empfindungen zu machen. Zuerft offenbarte er fich Berrn Liebold; an einem Abende, wo die Baffe ihn brilberlich beim Absingen feuriger Liebeslieber unterstützt batten, wagte

er, auch biefen zu bekennen, daß er ber Berfaffer ber vielbesprochenen Abele-Gebichte fei. Die Baffe erftaunten febr, daß von ihrem Comtoir ein so epochemachendes Ereignis ausgegangen war. Zwar batten sie oft mit den anderen Serren über die Gedichte gelächelt, während Specht im Stillen über bie Kritik feines Comtoirs ftohnte; aber als fie jest erfuhren, daß einer von ihnen der Thäter war, erwachte der Corpsgeist und fie borten feine Bekenntniffe mit Wohlwollen an. Fall erschien ihnen nicht unpraktisch, die Witwe war bubich, befag ein Saus und, wie verlautete, außerbem ein achtungswerthes Bermögen. Defhalb befoloffen fie, ihrem Collegen bei einem Ständchen bie Mitwirfung nicht zu verfagen. Der Rachtwächter vor dem Hause der Witwe erhielt einige Biergroschenstüde, bas Ständchen wurde gebracht, im Schlafzimmer ber Wittve öffnete fich ein Fenfterflügel, und etwas Weißes ward auf Augenblide in ber Finsterniß sichtbar. Specht schwamm in Seligkeit, und ba biefer Zustand nicht geeignet ift, ben Menschen schweigsam zu machen, beging er bie Unvorsichtigkeit, auch gegen die andern Collegen geheimnisvolle Andeutungen So erfuhr Bir bas Sachverhältniß.

Jest entspann sich im Anzeigeblatte des Ortes ein merkwürdiges Spiel von Katze und Maus. Es erschienen geheimnisvolle Inserate, durch welche ein Herr S. an alle möglichen entlegenen Orte der Stadt bestellt wurde, um dort Jemand zu sinden, der ihm theuer sei. Specht lief regelmäßig hin und sand niemals die, welche er suchte; dagegen ersuhr er bei diesen Rachforschungen ernste Unbequemlickeit, er litt sehr durch Kälte und Sturmwind, er wurde von fremden Damen, die er anredete, gröblich zurechtgewiesen, ein Schusterjunge, den er sür seine verkleidete Schöne hielt, warf ihm ein Eigarrenende in's Gesicht, er ward in einer Sackgasse wegen seines scharfen Umberspähens sür einen Polizeispion erklärt und bösartig gesichimpst. Natürlich erhob er seinerseits in dem Localblatte wieder verschleierte, aber starke Beschwerden über die Wort-

brüchigkeit ber Bestellerin; biese hatten zur Folge, baß Entschuldigungen kamen und die Andeutung neuer Möglichkeiten. Nie aber sand er, die er suchte.

Das zog sich burch einige Wochen fort, und Specht gerieth über bie unaufhörlichen Chicanen bes Schickfals in eine Aufregung, welche selbst ben Bässen unheimlich wurde.

An einem Morgen stand Pix wie gewöhnlich im Hausflur, als eine artige runde Dame mit nußbraunen Augen und einem prachtvollen Pelz in das Haus trat und zornig nach Herrn Schröter frug.

"Herr Schröter ift nicht zu Hause," sagte Bix. "Kann ich Ihnen mit etwas dienen?" Er legte den schwarzen Pinsel bei Seite, und da die Fremde zu sprechen zögerte, sorderte er sie durch eine besehlende Handbewegung auf, sich aus dem Gedränge der Hausknechte und Fässer in das offene Waarengewölbe zu retten. Seine ruhige Autorität imponirte der Dame so, daß sie eintrat, und jetzt verbeugte sich Herr Pix ein wenig und wiederholte herablassend: "Wünschen Sie etwas von unserm Geschäft?"

"Ich wünsche ben Herrn ber Handlung zu sprechen," begann die Dame auf's Neue.

"Ich stehe an seiner Stelle hier," sagte Bix mit seinem Feldherrnblick.

Die Fremde sah ihn surchtsam an und begann endlich: "Ich komme, mich über einen Herrn Ihres Comtoirs zu beklagen. Seit längerer Zeit din ich der Gegenstand von Neckereien und Zudringlichkeiten, welche mich in Gesahr seten zum Stadtgespräch zu werden. Ich erhalte von fremder Hand Briefe und Gedichte, im Tageblatt wird mit meinem Namen ein unwürdiges Spiel getrieben. Ich habe ersahren, daß der Urheber dieser Schändlichkeiten in Ihrem Geschäft ist, und ich verlange seine Bestrafung."

Pix ahnte den Zusammenhang. Er stedte die Hand in die Weste und frug weiter: "Können Sie mir diesen Herrn nennen?" "Den Namen weiß ich nicht," sagte bie Witwe; "er ist groß und hat trauses Haar."

"Hager von Statur und eine starke Nase?" frug Bix. "Es ift gut, Mabame, Sie sollen von heut nicht mehr belästigt werden, Sie sollen vollständige Genugthuung erhalten, ich bürge Ihnen bafür."

"Aber ich möchte boch Herrn Schröter felbst —," begann wieder die Dame im Bela.

"Es ist besser, Sie thun's nicht. Der junge Mann hat sich in einer Weise gegen Sie benommen, sür welche ich keinen Ausbruck sinde. Aber Ihr gütiges Herz wird darauf reslectiren, daß seine Absicht gewiß nicht war Sie zu kränken. Er war ungeschickt und ohne Tact, das ist sein Berbrechen. Aber der arme Mensch ist im Ernst von einem krankhaften Gefühl für Sie ergriffen. Seit ich die Shre habe Sie zu kennen, sinde ich das in der Ordnung." Er verbeugte sich aus kneue. "Wie gesagt, ich verurtheile ihn, aber ich sinde es in der Ordnung."

Die hübsche Witwe stand verlegen und wußte nicht recht, was sie bem stolzen Herrn antworten sollte.

"Zu gleicher Zeit," fuhr Pix fort, "gebe ich mir die Ehre, Sie im Namen unsers Geschäfts um Berzeihung zu bitten. Unser Haus muß sehr bedauern, Ihnen auch nur einen unaugenehmen Augenblick bereitet zu haben. Es würde uns glücklich machen, wenn der freundliche Sinn, welchen ich aus Ihrem Gesicht lese, unserm Geschäft und vor Allem dem Schuldigen diese Berzeihung gewährte."

"Ich habe allerdings nicht die Absicht, Andere für das ungeschickte Benehmen des Einen verantwortlich zu machen," sagte die Witwe.

"Ich banke Ihnen von ganzem Herzen für Ihre Liebenswürdigkeit," fuhr Herr Pix siegreich sort, "und bitte Sie noch um Entschuldigung, Madame, daß ich Sie hier herein führte; ich wußte nicht, wen ich zu sprechen die Shre habe. Dies ist bas Neine Waarenmagazin für meinen täglichen Bedarf."

Frentag, G. n. S. II.

"Für ben täglichen Bebarf?" wiederholte die Dame, erstaunt über den großartigen Bedarf des Herrn. Pix griff in ein Kassesse und ließ eine Handvoll Bohnen wie einen Goldregen nachlässig in das Faß zurücklausen. "Bielleicht sinden Sie hier Einiges, was Ihnen von Ihrem Haushalt her nicht uninteressant ist," fügte er hinzu und stellte seine Waaren mit einer Handbewegung vor.

Die hübsche Pelzhändlerwitwe brach in artige Verwunderung über die Masse des vorhandenen Kasse's aus, Herr Pix sührte sie zu einigen Sorten von ausgezeichneter Güte, machte sie auf die ärgerlichen Steine des Domingo ausmerksam und auf die künftliche grüne Farbe einer Sendung Java. Die Dame hörte erstaunt und gefesselt die wirthschaftliche Belehrung an, welche der Herr so herablassend aussprach.

"Unser Geschäft würde sich sehr freuen, wenn es Ihnen wenigstens ein Keines Zeichen der Berehrung übersenden dürfte," sagte endlich Bir mit einer sehr verbindlichen Berbeugung. "Sie gestatten mir, Ihnen einige Proben von Qualitäten zu schieden, die Ihnen hier gesielen."

"Ich tann bas unmöglich annehmen, herr —" erwiederte bie Dame mit Haltung.

"Mein Name ist Bir. Wegen ber Uebersenbung bitte ich keine Worte zu machen, wir haben das Detailgeschäft zwar längst aufgegeben, indeß versteht sich von selbst, daß wir sür einzelne Sönnerinnen der Handlung ein Conto offen halten. Wenn Sie in Zukunft einmal einen Keinen Einkauf machen wollten, so würde ich sehr glücklich sein, wenn ich Ihnen denselben zu unserm Kostenpreis berechnen könnte. Und was den erwähnten Herrn betrifft, so wiederhole ich Ihnen, Sie sollen vollständige Genugthuung haben, ich selbst werde dasür sorgen."

"Ich bin Ihnen sehr bankbar, mein Herr," sagte die Dame mit freundlichem Lächeln und trennte sich in versöhnlicher Stimmung von dem Geschäft.

Pir ging in bas Comtoir und nahm Specht bei Seite.

"Sie haben schöne Dinge angerichtet," sagte er strenge. "Wissen Sie, daß Ihnen ein Donnerwetter gebroht hat, welches Sie leicht von Ihrem Pult herunterwersen konnte? Die junge Witwe war hier und wollte Sie durchaus bei Herrn Schröter verllagen, sie ist wilthend auf Sie. Wie konnten Sie wagen, eine anständige Dame zum Gegenstand so gewöhnlicher Hulbigungen im Localblatt zu machen? Schämen Sie sich, Specht," rief er mit großer Migbilligung.

Specht verlor vor Schreck die Sprache. "Sie hat ja im Tageblatt angefangen," rief er endlich trostlos, "sie hat mich bestellt zuerst in's Theater, dann zum Schwanenhaus auf der Promenade, dann gar auf den Thurm, um die Aussicht zu bewundern."

"Pfui," sagte Bix in tugenbhafter Entrüstung, "merken Sie benn nicht, daß ein Spaßvogel seinen schlechten Witz mit Ihnen gemacht hat? Die Dame ist sehr unglücklich über Ihr Benehmen, ich sage Ihnen im Vertrauen, sie hat über Sie geweint." — Specht rang die Hände.

"Ich habe Alles angewandt sie zu beruhigen, ich habe in Ihrem Namen versprochen, daß Sie sich des Localblatts und aller Angriffe anf ihre Ruhe von heut ab enthalten werden. Richten Sie sich darnach; wo nicht, so erfährt Herr Schröter die ganze Geschichte."

"Ich kann mich babei nicht beruhigen," rief ber unglückliche Specht, "Sie wissen nicht, was ich fühle."

"Fühlen Sie, was Sie wollen," sagte Pix mit zermalmenber Harte, "aber unterstehen Sie sich nicht, noch einmal eine Zeile an Abele drucken zu lassen, sonst haben Sie es mit mir zu thun." Dabei ging er zornig hinaus und ließ Specht in einem Zustand zurück, ber mit dem Behagen eines Erhängten viel Achnlichkeit hatte.

Bahrend Specht mit dem Quartett berieth, was in dieser Lage zu thun sei, handelte Bir. Ein Hausknecht trug gegen Abend ein mächtiges Packet mit verbindlichen Empfehlungen

in das Haus der Witwe, und Herr Pir ließ gewissenhaft die Sendung sich selbst zur Last schreiben. An demselben Abend machte er der Witwe seine Auswartung und berichtete ihr, daß der Schuldige streng zurecht gewiesen, und die Ruhe ihrer Tage und Nächte wieder hergestellt sei. Am nächsten Sonntag trank er selbst den Kasse der Witwe, welche eine Freundin zu ihrem Schutz eingeladen hatte. Bier Wochen darauf hatten die braunen Augen der Dame und sein thrannisches Wesen sich so weit genähert, daß er in seinem besten Staat zu ihr ging und ihr einen Antrag machte. Dieser Antrag wurde angenommen. Herr Pir wurde erklärter Bräutigam und faßte den Entschluß, trotz Wotten und Haare daß Pelzgeschäft auf Weue in Gang zu bringen und sich selbst zum Wittelpunkt besselben zu machen.

In seiner Ehre muß mitgetheilt werben, daß er sich verpflichtet fühlte, dieses Sachverhältniß zuerst Herrn Specht mitzutheilen und diesem dabei einige Worte zu gönnen, welche man allenfalls sür eine Entschuldigung halten konnte. "Der Zufall hat es so gewollt," sagte er, "seien Sie verständig, Specht, und finden Sie sich ruhig drein. Sie müssen daran denken, daß es doch wenigstens einer von Ihren Collegen ist, der sie heirathet."

"Aber nicht ich!" rief Specht außer sich, "es ist mir gar kein Trost, daß Sie es sind, denn ich fürchte, Sie haben sich hinterlistig gegen mich benommen."

"Wissen Sie was, Specht," sagte Pix renevoll, "handeln Sie als guter Kerl, der Sie im Grunde sind, und verlieben Sie sich schnell in eine Andere. Ihnen mocht das keine Mühe."

"Sie benten, bas geht nur fo," rief Specht zornig.

"Freilich geht's," sagte Bix, "wenn man nur ernsten Willen hat. Und wir bleiben die Alten. Bei meiner Hochzeit durfen Sie nicht feblen."

"Auch das noch!" schrie Specht.

"Sie sollen mir den Polterabend einrichten, Sie verstehen so etwas ausgezeichnet, und Sie sollen Brautführer sein. Sputen Sie sich nur, eine Andere zu sinden, auf die Sie Berse machen können, ob die Dame Abele oder Genoveva heißt, ist Ihnen ja gleichgültig."

Dies aber war Herrn Specht nicht gleichgültig, er zürnte heftig auf die Treulosigkeit seines Gegners Pix und genoß die schwerzliche Freude, daß diesmal das ganze Comtoir seine Bartie nahm, und Herr Pix in allen Zimmern des Hinterhauses als kalter Egoist verurtheilt wurde. Allmälig aber träuselte die Zeit lindernden Balsam in Spechts Herz. Es ergab sich, daß die Witwe eine Nichte hatte, deren Augen blau und beren Haare röthliches Gold waren, und so machte sich, daß Specht zuerst die Sommersprossen des Fräuleins interessant, dann ihr Benehmen reizend fand, und sich zulezt auf seiner Stube mit dem Gedanken herumtrug, der angeheirathete Nesse don Herrn Pix zu werden.

Der Kaufmann saß in seinem Armstuhl und sah nachbenkend vor sich hin. Endlich wandte er sich zu seiner Schwester. "Fint ist wieder verschwunden," sagte er.

Sabine ließ ihren Knäuel fallen. "Berschwunden? in Amerika?"

"Ein Agent seines Baters war heut im Comtoir. Wie er erzählt, hat ein neues Zerwürfniß zwischen Bater und Sohn stattgefunden, und diesmal, fürchte ich, ist Kink in besserm Recht als die Handlung. Er hat plöhlich die Leitung der Geschäfte ausgegeben, hat eine große Compagnie, die sein Oheim gegründet, durch gewaltsame Maßregeln dis zur Auslösung gebracht, hat gegenüber dem Bater auf seinen Antheil an der Erbschaft verzichtet und ist verschwunden. Nach den unsichern Nachrichten, die von Newhork gekommen sind, ist er in die Wildnisse des Innern gegangen."

Sabine horte gespannt zu, aber sie sprach fein Wort.

Auch der Bruder schwieg. "Es war doch ein mächtiger Stoff in ihm," sagte er endlich. "Diese Zeit braucht eine Schnell-traft wie die seine. — Auch Pix verläßt uns. Er freit um eine Witwe mit Bermögen und will sich selbst etabliren. Ich werde Balbus an seine Stelle nehmen. Er wird ihn nicht ersetzen."

"Nein," fagte Sabine bekimmert.

"Es wird leer bei uns," fuhr ber Bruber fort, "und ich fühle, daß meine Kraft nicht zunimmt. Die letzten Jahre waren schwer. Man gewöhnt sich an die Gesichter, selbst an bie Schwächen ber Menschen. Riemand benkt baran, wie bitter es oft auch dem Borsteber eines Geschäfts wird, das Band zu lösen, bas ihn mit seinen Gehülfen verbindet. An den Bix war ich gewöhnt, wie an wenig Audere, es kommt mir bart an, ibn zu missen. Und ich werbe alt. - 3ch werbe alt und es wird leer bei uns. In einer finftern Zeit febe ich dich allein im Hause; wenn ich dich verlassen muß, bleibst bu einsam zurud. Mein Weib und mein Rind find babin. Auf beine blübende Jugend habe ich meine ganze Hoffnung gesett, an beinen Mann und beine Kinder babe ich gebacht, bu armes Herz. Ich bin barilber alt geworden, und ich sebe bich an meiner Seite geben, mit freundlichem Lächeln und wunder Seele, thatig, theilnehmend und boch allein. obne eine große Freude und ohne hoffnung."

Sabine legte ihr Haupt auf das Haupt des Bruders und weinte still. "Einer war dir lieb, den du verloren hast," sagte sie leise.

"Sprich nicht von ihm, benke nicht an ihn," sagte ihr Bruber sinster. "Und wenn er auch von dort zurücksehrte, er wäre doch für uns verloren!" Er strich mit der Hand über das Haupt der Schwester, ergriff seinen Hut und verließ das Zimmer.

"Und er felbst benkt immer an Wohlfart," rief die Tante aus ihrer Fensternische, "erst heut hat er den alten Sturm die Kreuz und Quer nach Karl und dem Gute ausgefragt. Ich verstebe diesen Mann nicht."

"Ich verstehe ihn," seufzte Sabine und setzte sich wieder zu ihrer Arbeit. Die Tante schmollte: "Ihr seid Eins wie das Andere, mit Such ist über gewisse Dinge nicht zu reden," und verließ unwillig das Zimmer.

Sabine fag allein. Im Ofen fnifterte bas Feuer, und ber Penbel ber Uhr bewegte sich im einförmigen Schlag. "Immer so fort, ja immer so fort," summte die Wandubr. leise knisterte die Flamme des Lebens in dem fest eingeschloss senen Raum biefer Mauern, jeden Morgen angezündet, jeden Abend verglübend. In gleichmüthigem Ernft faben bie Bilber ihrer Eltern herunter auf das lette Rind des Saufes, ohne Bewegung, seit vielen Jahren. So verging ihre Jugend, ernft, ftill, unbewegt, wie die Geftalten an ber Wand. Sabine neigte ihr Haupt und lauschte. Horch, kleine, geisterhafte Tritte in ben Winkeln ber Stube, und borch, ein fröhliches Lachen von Rindesmund, und naber trippelte es an fie beran, und ein lodiges Haupt legte fich schmeichelnd in ihren Schoof, und zwei kleine Arme strecken fich begehrlich nach ihrem Salfe aus. Sie beugte sich berab und tuste die Luft vor ihrem Munde und horchte wieder nach den holden Tonen, die ihr Berg in Entzücken hoben und freudige Thränen in ihre Augen trieben. Ach, fie faßte mit ber Sand in die Leere, und nichts war wirklich als die Thränen, welche in ihren Schook fielen.

So saß sie lange, bis die Dämmerung des Abends in das Zimmer drang. Müber bewegte sich der Pendel der Uhr, das Jeuer im Osen verglühte, die letzten Funken verglommen, immer undeutlicher wurden die Umrisse der Bilder an der Band, ein Haupt nach dem andern verschwand in der Finsterniß; immer dunkler wurde das Zimmer, einsam, farblos, ohne Licht; immer enger umschloß sie die Nacht, wie eine Sargdecke verhüllte sie ihr Haupt und Glieder.

Da schlug braußen ber Schlegel bes alten Sturm luftig

an die Reisen der Fässer. Stark und wuchtig tonte jeder Schlag durch den Hof und die Räume des Hauses. Sabine erhob sich. "Es sollte so sein," rief sie entschlossen. "Zweimal habe ich gesürchtet und gehosst, es war zweimal eine Täuschung, jetzt ist es vorbei. Er allein, dem ich Alles din, ist meinem Leben geblieben. Ich kann ihm den Gatten, auf den er gehosst hat, nicht entgegensühren, und keine Kinderhand wird sich um seinen Hals schlingen. Ia, es wird fortgehen bei uns, wie es geworden ist, immer stiller, immer leerer. Mich aber soll er haben und mein ganzes Leben. Mein Bruder, du sollst nicht mehr mit Schmerz empsinden, daß beinem und meinem Leben der Frohsinn sehlt."

Sie ergriff den Schlüsselkorb und eilte in das Zimmer des Bruders.

Unterbeß faßte bie Tante ben Entschluß, Herrn Baumann einen Besuch zu machen.

Zwischen ber Tante und Baumann bestand schon lange ein stilles Einverständniß. Das Schidfal batte gewollt, bag er ihr Tischnachbar geworden war. Wenn die Tante auf die Reihe ihrer Nachbarn bei ber Mittagstafel, ber größten Begebenheit bes Tages, zurüdsab, so tam fie zu ber Anficht, bag biese Reihe nach und nach eben so sehr an luftiger Laune abgenommen, als an driftlicher Frommigkeit zugenommen batte. Fint war gottlos, aber febr unterhaltend gewesen; Boblfart hielt in Tugend und guter Laune ein gewisses angenehmes Gleichgewicht; Baumann war ber Frömmste, aber ber Schweige famfte. "Was man nicht alles erlebt," bachte bann bie gute Tante. Das Gespräch ber Tante mit herrn Baumann war nie aufregend, aber es war erbaulich, benn auch die Tante hielt viel auf Gottesbienft, und am Montag tauschten bie Beiben leise ihre Bemerkungen über bie lette Prebigt aus. Außer bem theologischen Gespräch gab es aber auch noch ein anderes Band zwischen ber Tante und Baumann, und bies Band hieß Anton. Die Tante konnte fich noch immer nicht

in bas finden, was fie einen unnatürlichen Abschied nannte. Sie war unsicher, wem sie bie Schuld ber plöglichen Berftorung beimeffen follte, die über Anton gefommen war, bem Chef ober feinem Correspondenten. Mit Entschiedenheit bielt fie an ber Ueberzeugung fest, daß diefer Abgang Wohlfarts unnöthig, unverständig und verderblich für alle Theile gewefen sei, und fie arbeitete baran, ben Flüchtling auf Umwegen wieder in das Geschäft zurückzubringen, soweit zarte Winke und weibliches Zureben bie Entschlusse mannlicher Brummbare zu bestimmen vermögen. Sie hatte beghalb nach Antons Abreise in ber ersten Zeit sowohl gegen ben Raufmann als gegen Sabine bei jeder Belegenheit über Anton gesprochen und benfelben gerühmt. Aber fie tam folecht an. Der Raufmann antwortete immer turz, zuweilen raub, mit bem war gar nichts zu machen, und Sabine lentte bas Gefprach ab ober verstummte ganz, sobald die Tante ihr Loblied sang. Das täuschte bie Tante nicht. Die gestidten Borbange hatten einen blenbenben Schein in ihrer Seele zurückgelaffen, mit welchem fie feit ber Zeit selbstzufrieben Sabine beleuchtete. Sie wußte, daß herr Baumann ber einzige von ben herren war, welcher mit Anton in Briefwechsel stand, beut beschloß fie, auf der Stelle der Starrtöpfigkeit aller Parteien zur Hülfe ju tommen. Sie ergriff beghalb eine Kleine Brofcure, welche fie bon herrn Baumann gelieben batte, ben Jahresbericht über einen wohlthätigen Berein, und ging gleichgültig nach bem hinterhause, wo fie im Borbeigeben an Berrn Baumanns Thur Nopfte und biefem bie Brofchure hinreichte. "Sehr hübsch," sagte fie auf ber Schwelle, "ber himmel wird bem Unternehmen seinen Segen geben," und babei stedte fie ihm in einem Papier einen Neinen Beitrag in bie hand. "Schreiben Sie mich mit bem Betrage auch für bie Butunft auf." herr Baumann bankte im Namen ber Armen. Darauf begann die Tante in ber Thur: "Was bort man benn Neues von Ihrem Freund Wohlfart? Er ift wie aus ber Welt verschwunden, auch ber alte Sturm weiß nichts zu erzählen."

"Er hat viel zu thun," sagte ber schweigsame Baumann. "Na, ich benke, nicht mehr als hier. Wenn es ihm um Arbeit zu thun war, so konnte er ruhig hier bleiben."

"Er hat bort eine schwere Pflicht zu erfüllen und verrichtet ein gutes Wert," suhr Herr Baumann vorsichtig fort.

"Beben Sie mir mit Ihrem guten Wert," rief die Tante, trat in der Zerstreuung in's Zimmer und machte die Thür hinter sich zu. "Das war auch ein gutes Wert, was er bier ju verrichten hatte. Nein, nehmen Sie es mir nicht übel, fo etwas ist mir noch nicht vorgekommen. Er läuft hier weg, gerade wo ein Auger Mann, der in alle Geheimnisse der Handlung eingeweiht war, am allernothwendigsten wurde. Wenn er fich felbst etablirt hätte, ober wenn er geheirathet hätte, bas ware etwas Anderes, ber Mensch will einen Haushalt, er will auch ein eigenes Geschäft haben. So etwas ift Gottes Wille, und in diesem Fall würde ich kein Wort verlieren. Aber so aus bem Comtoir fortzurennen unter Schafe und Rühe und unter bie Polen und Ebelleute, bas ift gar nicht zu entschuldigen; und noch bazu aus einem Geschäft, wo man es so aut mit ihm meinte und wo er liebes Kind war in allen Stuben. Wissen Sie, wie ich bas finde, herr Baumann?" fuhr fie eifrig fort, und die Banber ihrer Saube madelten. "Ich finde das undankbar! — Und was soll jest hier werden? Es ift ja in diesem Sause eine völlige Verwüftung. Fint fort. Jordan fort, Wohlfart fort, Bir fort, Sie find noch der Ginzige, ber im ersten Comtoir von den guten Berren geblieben ift, und Sie konnen boch nicht Alles machen."

"Nein," sagte Baumann betrübt, "und ich bin auch in einer schlimmen Lage, ich hatte mir vorigen Herbst als den letzten Termin gestellt, bis zu welchem ich in der Handlung bleiben wollte, und jetzt ist das Frühjahr nahe und ich bin der Stimme noch nicht gefolgt, die mich rust." "Reden Sie mir nicht solch Zeug!" rief die Tante erschroden; "Sie werden doch nicht auch fort wollen?"

"Ich muß," sagte Herr Baumann die Augen niederschlagend. "Ich habe Briefe bekommen von meinen englischen Brüdern, die Brüder schelten mich wegen meiner Lauheit. Ich sürchte, es ist ein großes Unrecht, daß ich nicht schon gegangen bin; aber wenn ich wieder in's Comtoir komme und die Hausen Briefe und das sorgenvolle Gesicht von Herrn Schröter sehe, und wenn ich denke, wie schwer die Zeit ist, und welches Unglück die Handlung mit ihren besten Krästen gehabt hat, da hält's mich immer wieder hier sest. Ich wollte auch, Wohlfart käme wieder, er thut der Handlung noth."

"Er muß wiederkommen," rief die Tante, "das ist seine hristliche Pflicht und Schuldigkeit. Schreiben Sie ihm das.

— Freilich ist bei uns grade kein lustiges Leben," suhr sie bertraulich fort; "er mag es dort wohl besser haben. Unter den Polen geht das in Saus und Braus."

"Ach nein," erwiederte Herr Baumann ebenso vertraulich, "in Braus lebt er nicht. Ich fürchte, er hat dort Kummer und schwere Tage; was er schreibt, ist nicht sehr lustig."

"I, was Sie sagen," sagte die Tante sich setzend und sah erwartungsvoll in Baumanns Gesicht. Baumann rückte seinen Stuhl nahe an die Tante heran, und die beiden Frommen begannen halblaut ein Neines menschenfreundliches Geklätsch.

"Er schreibt bekümmert, er sieht die Zeit finster an," begann Herr Baumann, "er fürchtet neue Unruhen und schlimme Jabre."

"Gott behüte," rief die Tante, "davon haben wir schon genug gehabt."

"Er lebt in einer unsichern Gegend," fuhr Herr Baumann sort, "unter schlechten Menschen; die Polizei muß dort mangelhaft sein."

"Es giebt bort schreckliche Räuberhöhlen," stimmte die aufgeregte Cante bei. "Und ich fürchte, es sieht auch mit seinen Einnahmen schlecht aus; im Anfange habe ich ihm noch manchmal einige Kleinigkeiten, an die er gewöhnt war, von unserm guten Thee und von den Cigarren hinschicken müssen, in dem letzten Briefe schreibt er mir, er wolle gute Wirthschaft treiben und sich davon entwöhnen. Er muß wenig Geld haben," fuhr Baumann kopsschützelnd fort, "nicht über zweihundert."

"Er leibet Noth," rief die Tante, "gewiß, so ist es; der arme Wohlfart! Wenn Sie ihm schreiben, schiden wir ihm eine Kiste von dem Pectothee und ein Paar von unsern Schinken."

"Schinken auf bas Land?" frug Baumann zweifelhaft. "Ich glaube, Schweine werben bort noch am ersten zu finden sein."

"Aber sie gehören nicht ihm!" rief die Tante. "Hören Sie, Herr Baumann, es ist Christenpslicht, daß Sie ihm auf der Stelle schreiben, er soll sogleich hierher zurücklommen. Die Handlung braucht ihn, sie fordert ihn. Ich weiß am besten, wie mein Nesse sich in der Stille über diese Zeit kimmert und über den Berlust der besten Herren, die wir gehabt haben, und wie sehr er sich freuen würde, seinen Wohlfart wieder zu sehen." Das Letztere war eine fromme Lüge der Tante.

"Es sieht mir doch nicht so aus," warf Baumann bebenklich ein.

"Erst heut hat meine Nichte zu ihrem Bruber gesagt, wie lieb Wohlfart uns allen gewesen ist und was wir an ihm verloren haben. Wenn er dort Pflichten hat, er hat Pflichten auch hier, und seine hier sind älter."

"Ich will ihm schreiben," sagte Herr Baumann, "aber ich fürchte, verehrte Frau, es wird nicht viel nützen, benn gerade wenn es ihm schlecht geht, wird er den Pflug nicht verlassen, an den er die Hand gelegt hat um Anderer willen."

"Er ist nicht vom Pfluge, sondern von der Feder," rief bie Tante ärgerlich, "und er gehört hierher. Das Andere ist

alles dummes Zeug. Wenn er hier seinen seinen Thee trinkt und sein gutes Auskommen hat, so thut er beswegen nicht weniger seine Pflicht. Und dasselbe sage ich Ihnen, Herr Baumann, daß Sie mir nicht wieder mit Ihren afrikanischen Ideen kommen."

Baumann lächelte in stolzer Ueberlegenheit. Aber als die Tante das Zimmer verlassen hatte, setzte er sich doch gehorsam hin und schrieb Anton die ganze Unterredung mit der Tante, und er schried ihm dazu, wie ernsthaft das Leben in der Handlung geworden war, und wie sinster das Gesicht des Prinzipals alle Morgen dareinschaute, wenn er durch das vordere Comtoir ging.

Der Schnee auf bem Gute ist weggeschmolzen, im hochgeschwollenen Bach fluthet das Schneewasser, noch liegt die Landschaft still und farblos, der belebende Sast der Erde beginnt seinen ersten Kreislauf in den Stämmen der Bäume und treibt in den Sträuchen am Bach die ersten Blüthenlätzchen. Das Winterwasser hat die schlechte Brücke abgeworsen, und Anton steht in der Nähe des Schlosses am Wasser und beaufsichtigt die Arbeiter, welche neue Balken legen und Bohlen darauf nageln; Lenore sitzt auf einem abgehauenen Baumstamm ihm gegenüber und sieht zu, wie er das Holz mit dem Zollstabe mißt und der großen Säge die Bleististzeichen macht. "Das Aergste ist überstanden," ruft Lenore, "das Frühzahr kommt! Schon sehe ich im Geist die Bäume und den Kasen grünen, auch das sinstere Haus soll in dem hellen Frühling lustiger aussehen als heut. Aber Ihnen will ich das Schloß zeichnen, wie es jetzt ist, Sie sollen sich erinnern, wie der erste Winter war, den wir in Ihrem Schut hier verlebten."

Und Anton sieht mit leuchtendem Auge auf das schöne Mädchen vor ihm und zeichnet mit dem Bleistift das Profil ihres Gesichts auf ein neues Bret. "Sie treffen mich nicht," sagt Lenore, "Sie machen meinen Mund immer zu groß und

bie Augen zu Nein. Geben Sie mir ben Stift, bas verstebe ich besser, halten Sie still. Seben Sie, das ist Ihr Gesicht, Ihr treuberziges Geficht, ich kann's auswendig. — hurrah, ber Stadtbote!" ruft fie, wirft ben Bleiftift weg und eilt auf bas Schloß zu. Anton folgt ihr, benn ber Stadtbote, belaben mit einem schweren Bad, ift für bie vom Schloffe bas Schiff, welches burch ben tiefen Sand steuert, um in bas abgeschlossene Giland bie guten Dinge aus ber Welt zu bringen. Am Hause wird bem Mann die Last abgenommen, Lenore ergreift vergnügt bas Zeichenpapier, bas fie in Rosmin bestellt bat. "Rommen Sie, Wohlfart, jest suchen wir ben Bunkt, von dem ich das Schlof am besten zeichnen kann, das Bild soll in Ihrer Stube an Stelle bes alten hängen, bas mich traurig macht, so oft ich es ansehe. Einst zeichneten Sie unser Haus, jetzt thue ich's für Sie. Ich will mir rechte Milbe geben, Sie sollen feben, daß ich auch etwas tann."

So spricht ste fröhlich in Anton hinein, er aber hört nicht auf ihre Worte. Ungeduldig hat er den Brief Baumanns erbrochen, und während er lieft, röthet sich sein Gesicht vor innerer Bewegung. Langsam, in tiefen Gedanken geht er in sein Zimmer hinauf und kommt nicht wieder herunter.

Lenore ergreift das Couvert, welches auf den Boben gefallen ist. "Das ist wieder die Hand seines Freundes aus der Handlung," sagt sie traurig; "so oft er einen Brief von dort erhält, wird er finster und kalt gegen mich." Sie wirft das Couvert weit weg und eilt in den Stall, ihren Bertrauten, den Ponh, zu satteln.

6.

Es war Wochenmarkt in ber kleinen Kreisstadt Rosmin. Seit uralter Zeit war der Marktag für die Landleute der Umgegend ein Fest von besonderer Bedeutung. Fünf Tage der Woche mußte der Bauer seinen Kohl bauen oder dem ge-

ftrengen herrn frohnen, am Sonntage war sein herz getheilt awischen ber Jungfrau Maria, seiner Familie und ber Schenke, ber Marktag trieb ibn über die Grenze seiner Feldmark binein in die große Welt. Dann fühlte er fich auch gegenüber ben Fremben als ein schlauer Mann, welcher schafft und gebraucht, er fab Bekannte wieber, bie er fonft niemals getroffen, er erblickte neue Dinge aus ber Frembe, er borte von andern Städten und gandern und genoß, was Andere für ihn erfunden hatten, in vollen Zügen. Und am Abend bieses Tages flogen die Neuigkeiten aus der weiten Welt bis in das entfernte Walddorf, in jede hutte, in jede einzelne Menschenseele bes Kreises. So war es schon bamals gewesen, als noch bie Slaven allein auf bem Boben fagen, ber Bauer leibeigen unter schmutigem Strobbach, ber Ebelmann hoffartig in seinem bölzernen Valast. Damals war ein offenes Feld gewesen, was jest Rosmin beißt; vielleicht ftand eine Rapelle barauf mit einem gnädigen Bilbe, ober ein Paar mächtige Baume noch aus ber Beibenzeit, ober bas haus eines klugen Grundberrn. ber weiter fab als seine langbartigen Genoffen. Damals mar ber beutsche Kaufmann zum Markte über die Grenze gekommen mit seinen Wagen und Dienern, er hatte unter bem Schut bes Crucifixes ober eines flavischen Gabels seine Truben geöffnet und die Werke des heimischen Fleiges, Tuche, buntfarbige Rleiber, Zwidelftrumpfe, Halsbander von Glas und theuren Korallen, Beiligenbilber und Rüchengerath, aber auch was ben Saumen erfreut, füße Bactwaaren, fremben Wein und wohlriechende Citronen feil geboten, und hatte bagegen eingetauscht, was die Landschaft ihm entgegenbrachte: Wolfsfelle, Hamfterpelze, Honig, Getreide, Vieh und Anderes. Nicht lange, fo follug neben bem Raufmann auch ber Sandwerter seine Werkstatt auf, ber beutsche Schuster tam, und ber Anopfmacher, der Blechschmidt und der Gürtler, die Zelte und Hütten verwandelten sich allmälig in feste Bauser, die im Biered um ben großen Marktvlat aufstiegen, auf bem viele hundert belabene Bolenwagen Raum haben mußten. Fest schlossen fich bie fremden Ansiedler zusammen, sie kauften ben Grund, fie tauften ein Stadtrecht von dem flavischen Grundherrn, fie gaben sich ein Statut nach bem Muster beutscher Stäbte. Die neuen Bürger bauten ihr Rathhaus in die Mitte bes großen Biereds und baran ein Dugend Baufer für Raufleute und Schenken, und ber Marktring war geschlossen. Um bie Hofraume, die hintergebäude und Baffen wurde die Stadtmauer gezogen, und über die beiden gewölbten Thore nach bem Brauch ber Beimath wohl auch die Wachtthürme gesett, unten hauste ber Zöllner, oben ber Wächter. Und mit Berwunderung erzählte man sich braugen in ben Wälbern und auf ber Haibe, wie schnell bie Manner mit frember Sprache gewachsen waren, und daß jeder Landmann, der durch ihr Thor fuhr, ihnen ein Rupferstüd bezahlen mußte als Brüdengelb, ja ber Ebelmann, ber allmächtige, mußte auch bezahlen. Manchen Slaven aus bem Umtreise warf sein Schickfal zu ben Bürgern in die Stadt, er wurde heimisch unter ihnen. ein Handwerker, Raufmann, Bürger wie fie. Go war Rosmin entstanden, so viele beutsche Städte auf altem Slavengrund, und fie find geblieben, was fie im Anfang waren, bie Märkte ber großen Ebene, die Stätten, wo polnische Aderfrucht eingetauscht wird gegen die Erfindungen beutscher Inbustrie, die Anoten eines festen Netes, welches ber Deutsche über ben Slaven gelegt hat, tunstvolle Anoten, in benen zahllose Fäden zusammenlaufen, durch welche die kleinen Arbeiter bes Felbes verbunden werden mit andern Menschen, mit Bilbung, mit Freiheit und einem civilisirten Staat.

Noch immer ist ber Markttag von Rosmin ber große Tag für die Umgegend. Bom frühen Morgen an ziehen Hunderte von Korbwagen mit Aderfrüchten nach der Stadt und hoch auf den Säden sitt der breitschultrige Bauer und die Bäuerin; aber nicht mehr peitscht der Leibeigene die abgetriebenen Säule seines Gebieters, ein freigeborenes Slavenkind lenkt die

stattlichen Pferbe, beren Bater sogar ein Bengst bes Königs ift. Und wenn ber Feberwagen eines Ebelmanns vorbeifährt. bann treibt auch ber Burich fein Pferd zu schnellerem Lauf, und wenn er artig ift, rudt er nur ein wenig an seinem But. Auf allen Stragen und Geldwegen zieht es ber Stadt zu, bie kleinen Leute fahren ihre Banfe auf ber Rabber, und bie Frau trägt im Rorbe bie Butter ihrer Ruh, Beeren und Bilge, und gang unten auf bem Boben vielleicht einen beimlichen Dafen, ben ihr Mann burch einen Burf feines Stockes getötet bat. Bor allen Gastbäusern ber Borftabt steben Saufen abgespannter Wagen, an jeder Schenkthur brangen fich bie ein- und ausgebenden Leute. Auf dem Markt find die Getreidewagen dicht neben einander aufgefahren, der große Plat ift bebedt mit runden Gaden und Gespannen, und Pferbe von jeder Größe und in allen Farben steben neben einander, an ben guten Plagen am Rande auch die hoffuhren ber Ebelleute. Und in dem Biered der hundert Wagen, zwischen den Anechten, Pferbeköpfen und Heubundeln windet sich aalgleich ber jüdische Factor hindurch. Getreibeproben in jeder Tasche, in amei Sprachen fragend und antwortenb. Neben dem weißen Littel und blauen Schnurrode ber Slaven und ihrem hut mit der Pfauenfeder zeigt sich das einförmige Dunkelblau bes beutschen Colonisten. Dazwischen Solbaten aus ber nächsten Barnison, Stadtbewohner, Wirthschaftsbeamte und feine Berren vom Landadel. Un ber Ede bes Marktes balt auf feinem groken Bferbe boch erhaben ber Gensbarm, auch er ift heut im Eifer, und seine Stimme klingt herrisch über bas Gewirre ber Wagen, welche die Einfahrt zur Strafe verftopft baben.

Ueberall in der Stadt sind die Kaufläden weit geöffnet, und vor den Häusern stellen die Kleinen Händler auf Tischen und Tonnen ihre Waare aus. Bedächtig schreitet das Bäuerlein, gefolgt von den Weibern seiner Hütte, die Reihen der Schautische entlang, mit kurzem Befehl hält er die Frauen zusammen, welche begehrlich stehen bleiben und die Köpfe Frenkag, E. n. d. II. aufammenfteden, wo bunter Rattun, Tücher ober Halsbanber aufgehängt find, bis auch fein fünftlicher Gleichmuth von einem Ausruf der Bewunderung durchbrochen wird, wenn er bei einem Tisch voll Stablwaaren ansommt, ober bei einem Pferdegeschirr, ober einem großen Schinken im Meischlaben. wird geprüft, bevor ber Eintauf geschieht, wohl fünf Minuten biegt er bas geftählte Blatt ber Säge bin und ber, bis ber Raufmann ihm gelangweilt bas Stud aus ber Sand nimmt. bann erft entschließt er sich zum Rauf; fast eben so lange klopft sein Weib an den irbenen Töpfen berum, ob nicht an einer Stelle ein schnarrender Migton ben Sprung verrath. Der Genug bes Raufens wird bier viel stärker empfunden als da, wo Taufende mit einem Wort weggegeben werben. Immer wird still gehalten, wenn ein bekannter Mann ober ein Blutsfreund aus einem andern Dorf den Raufenden entgegenkommt. Dann entsteht ein lautes Begrugen, Die Frauen brängen sich heran, die Neuigkeiten fliegen aus einem Mund in den andern, bis der ganze Trupp zuletzt gemeinsam seine Waarenschau fortsett. Endlich halten bie Ermüdeten vor bem Tische, wo burchgeschnittene Würste burch ihr marmorirtes Füllsel anmuthig loden, wo Semmelberge steben, und wo ber ewig wünschenswerthe Häring in der Tonne liegt. Hier wird ber lette Einkauf gemacht und bann in ein Wirthshaus gezogen, die weiße Flasche gefüllt, und da kein Plat auf ben Banten au finden ift, wird in einer Ede bes Saufes niebergesetzt und ein langsames Mabl gehalten. Die Masche gebt im Rreise, die Wangen werden röther, die Geberden lebendiger. Die Gespräche lauter, Die Manner fangen an sich ju fuffen. alte Feinde suchen sich auf, mit einander zu zanken. Weithin auf die Strafe tont aus jeder Schenkftube bas Besumme und Geschrei. Unterbeß, wer andere Gange hat, besorgt biefe, wer eine Rlage anzubringen bat, beut läuft er auf's Bericht. wer Steuern abzuliefern bat, beut pflegt er fie zu zahlen: alle Beborben find beut in großer Thätigfeit, alle Schreiber behnen beut ihre Finger, um die Feber schnell über bas Pavier zu führen, alle Schulzen erscheinen beut in den Aemtern. um zu melben und zu boren. Auch bie Weinftuben find gefüllt, und ber Weinkaufmann Löwenberg macht beut die besten Beschäfte, er hat neben seinem Wein auch einen großen Sanbel mit Getreibe und Wolle, er verleiht Gelber und ift ber Bertraute vieler Gutsherren. In seiner großen Borberftube figen die Gafte einzeln, beutsche Oberamtleute, altere polnische Gutsbesitzer, vielleicht ein reicher beutscher Bauer, ber einen guten Biebhandel gemacht bat. In bem hinterzimmer aber geht's bober au, bort find bie Ebelleute bes Rreifes verfammelt, manches wüste Gesicht mit bumpfen Zügen, aber auch ber eble Schnitt bes polnischen herrenantliges, fraftige Manner von abligem Wesen. Dort springt ber Kort bes Champagners jur Dede, und neben ben Geschäften ber Woche wird noch manches Andere verhandelt, was fremde Ohren nicht boren bürfen. Ift's nicht Politit, so rollen vielleicht die Würfel auf ben Tisch ober ein Spiel Karten fliegt aus einer Tasche unter bie Weingläser; schnell fährt bann an ber Ede bes Tisches eine Gruppe zusammen, es wird still in ber Stube und nur furze Ausrufungen in frangbiischer Sprache werden gebort. So vergeht ber Marktag als ein unaufhörliches Anrufen und handeln, Erwerben und Genießen, unter Wagengeraffel und Bferbelenken, bis ber Abend seine graue Dede über ben Marktplat breitet; bann zieht die Bauerfrau ihren Mann am Rode, sie benkt an die irbenen Töpfe, welche so leicht zerschlagen find, und an die kleinen Rinber, die jest nach ber Mutter rufen. Dann fahren die Wagen wieder auf allen Strafen auseinander, ber Bauerburich trägt einen Strauf von Flittern auf feinem but, er flaticht unaufhörlich mit ber neugekauften Beitsche, und in truntenem Muth treibt er feine Bferbe gum rasenben Wettlauf mit andern Gespannen. Auf allen Felbwegen ziehen die kleinen Leute in ihre Dörfer, die Frau hat bie Töpfe auf den Rücken gebunden, ein schönes rothes Tuch

und ein Stud Pfeffertuchen für bie Rinder liegen barin und neue Kochlöffel und Quirle ragen baraus bervor, und neben ihr schreitet ber Mann unsicher und schwer, bie stählerne Sage auf ber Schulter, vergeblich bemüht bie Würde eines Sausberrn vor ben Fremden zu bewahren. Biel später fabren auch bie Wagen ber herren vor bas Weinhaus, bie Rutscher müffen lange auf ben Aufbruch warten, benn auch ben Berren wird die Trennung schwer von dem Tisch der Trinkftube. Es wird ftiller in ber muben Stabt, ber Raufmann öffnet seinen Labentisch, zählt und sortirt mit seiner Frau bas eingenommene Beld, und schlägt die falschen Silberstücke zornig mit einem Nagel vorn an den Ladentisch, zur eindringlichen Warnung für alle unsichern Zahler. Jett führt auch ber Gensbarm fein Pferd in den Stall, überzählt die Bagabunden, die Marktbiebstähle, die Banbel, die er beut angezeigt, und hofft auf einen gnäbigen Blick. Endlich macht ber Nachtwächter feine Runde, er achtet forglich auf die Schenkftuben, in benen noch immer einzelne Schreier fiten, und fieht beim trüben Laternenlicht erstaunt auf ben unsaubern Marktplat, ben fein Befen morgen von allem Schmut befreien foll.

So war der Wochenmarkt von Rosmin immer gewesen. In dem letzten Winter war der Markwerkehr nicht geringer als sonst, aber es war eine Unruhe sichtbar in vielen Köpfen, am meisten bei den Herren. Beim Weinkaufmann sah man fremde Männer von kriegerischem Aussehen in die Hinterstube eintreten, dann wurde das Zimmer verschlossen. Auf den Straßen schritten junge Burschen in auffallender Tracht mit rothen viereckigen Mitzen durch das Gedränge, sie schlugen zuweilen einen Landsmann auf die Schulter, riesen andere beim Namen und zogen sie aus dem Gedränge in eine Ecke. Wo sich ein Soldat sehen ließ in seiner Unisorm, sahen die Leute auf ihn wie auf einen verkleideten Mann, Manche wichen ihm aus, Biele waren doppelt freundlich gegen ihn, Deutsche wie Polen. In den Schenken saßen die von den

bentschen Obrsern gesondert und mischten sich nicht mit den Andern, und die Polnischen von den Gütern des Herrn von Tarow tranken viel und singen noch mehr Händel an als sonst. Der Bogt vom neuen Borwert hatte am letzen Markte in der ganzen Stadt keine neue Sense sinden können, und der Förster beklagte sich gegen Anton, daß er neulich in keinem Kaufladen mehr Pulver gefunden hatte, als ihm auf eine Woche reiche. Es schwebte etwas in der Luft, Niemand wollte sagen, was es war.

Beut war wieder Marktag zu Rosmin, und Anton fubr mit einem Anecht nach ber Stadt. Es war einer ber erften Frühlingstage, bie Sonne schien warm auf ben Boben, ber noch im winterlichen Schlummer balag. Anton bachte baran. bag jett bie erften Gartenblumen blüben müßten, und bag er und die Frauen im Schlog in diesem Jahre teine seben murben, als etwa auf bem Borwert im Winkel hinter ber Scheuer. Es war auch keine Zeit, sich an Blumen zu freuen, überall waren die Herzen aufgeregt, und Alles, was burch so viele Jahre fest gewesen war, schien zu wanten. Ueber große Lanberftreden zog ber politische Sturmwind, die Zeitungen erzählten alle Tage Unerwartetes und Furchtbares, ein großer Arteg fcbien im Anzuge, aller Befit, alle Bilbung fcbien in Gefahr. Er bachte an die Berhaltnisse bes Freiherrn, und welches Unglud für biefen entstehen mußte, wenn bas Gelb theuer wurde und der Grundbesitz spottwohlfeil. Er bachte and an die Firma in ber Hauptstadt, an seinen Plat im Comtoir, ben er in ber Stille noch immer als sein Eigenthum betrachtete, und an ben forgenvollen Brief, ben ihm herr Baumann geschrieben, wie finfter ber Prinzipal sei, und wie gankisch bie Collegen am Theetisch in Berrn Baumanns Stube.

Aus solchen kummervollen Gedanken weckte ihn ein Geräusch auf der Straße. Eine Reihe von Herrenwagen suhr vorbei, in dem ersten saß herr von Tarowski, der im Borbeisahren artig zu Anton herüber grüßte. Anton sah erstaunt, baß er seinen Jäger auf bem Bebientensitz hatte, als zöge er zur Jagd. Noch brei Wagen rollten vorüber, alle mit Herren bis auf bas Trittbret belaben, und hinter ben Wagen jagte ein ganzer Trupp Reiter, ber beutsche Inspector von Tarow mit barunter.

"Jasch," rief Anton bem Autscher zu, "was war das, was die im zweiten Wagen zubeckten, als sie vorbeisuhren?" "Flinten," antwortete der Autscher kopsschittelnd.

Der sonnige Tag nach langem Schnees und Regenschauer lockte die Leute aus allen Hösen nach der Stadt, in kleinen Hausen zogen sie eilig vorwärts, wenig Frauen darunter, es war ein lautes Anrusen der verschiedenen Gesellschaften und ein Leben auf der Straße, wie sonst am Abend bei der Heimstehr. Bor dem ersten Wirthshaus an der Straße ließ Anton halten. Der Kutscher frug: "Es ist weit von hier nach dem Warkte, wie wird es sein mit dem Ausladen des Hafers?"

"Bleib bei ben Pferben," befahl Anton, "und geh nicht nach ber Stadt; wenn ich etwas taufe, laffe ich's berausfahren zum Umladen." Gilig schritt er burch's Thor in bas Gewühl ber Gassen. Die Stadt war mit Menschen überfüllt, es wogte schon vom Thore an in hellen Haufen, kaum dag die Getreibewagen durchdrangen. Als Anton auf den Marktplat tam, war er betroffen über das Aussehen der Männer. Ueberall erhitte Gesichter, gespannte Züge, es waren nicht Wenige in Jägertracht unter bem Bolte, und häufig fab man auf ben Miligen eine fremde Cocarde. Bor bem Sause bes Weinkaufmanns war bas Gebränge am größten, bort ftanden bie Leute Ropf an Ropf und saben binauf nach ben Fenstern, an benen bunte Farben bingen, zu oberft polnische Farben, andere ausländische darunter. Noch sah Anton finster auf die Front des Hauses, da öffnete sich die Thur und auf die steinerne Treppe trat ber herr von Tarow und ein Frember mit einer Schärpe um ben Leib. Anton erkannte in ihm ben Polen, ber ihn einst mit Standrecht bedroht und vor einigen Monaten nach bem Inspector gefragt hatte. Gin junger Mann sprang aus bem hause auf die unterfte Stufe, rief laut etwas in polnischer Sprache und schwenkte bie Müte: ein lautes Geschrei war die Antwort, bann wurde Alles still. Der Tarowski sprach einige Worte, von benen Anton nichts verstand, hinter ibm raffelten bie Wagen und die Menge brangte fich bin und ber. Darauf begann ber herr mit ber Scharpe eine machtige Er sprach lange, oft wurde er burch lautes Beifallsgeschrei unterbrochen; als er geendet batte, erscholl ein betäubenber garm, wilder polnischer Zuruf. Die Thuren bes Haufes wurden weit geöffnet, die Menge wogte burcheinander wie ein unruhiges Meer. Ein Saufe stürzte fort und vertheilte fich auf bem Martte, Andere fprangen in bas Saus; wer bineingeeilt war, tam nach wenig Augenbliden mit einer Cocarde an ber Müte, bewaffnet mit einem Senfenspeer wieber beraus. Im Ru hatte fich ein Saufe Senfenmanner und ein Trupp mit Feuergewehren vor dem Sause aufgestellt. Babl ber Bewaffneten wurde größer, fleine Abtheilungen Gensenmanner, von einzelnen Flintenträgern geführt, eilten von bem Saufe weg nach allen Richtungen bes Marktes. Sinter Anton flang Commanboruf und Befehl, er wandte fich um und fab einzelne bewaffnete Reiter, welche bie aufgefahrenen Wagen mit strengen Worten zur Abfahrt vom Markte trieben. Der garm und bas Getümmel wurde stürmischer, mit angstlichem Zuruf hieben die Landleute auf ihre Pferde, die Berfäufer flüchteten mit ihren Waaren in die Baufer, die Läben wurden geschloffen. Nach wenig Augenblicken batte ber Markt ein unbeimliches Aussehen. Die Wagen waren entfernt, an ben Markteden ftanben einzelne Boften von Senfenmannern, ihre langen Spiege blinkten bell in ber Morgensonne. Auf bem Plate felbst wogte bie unsichere Menge. Betäubt, erfouttert, emport eilte Unton in bem Saufen fort, fo tam er auf bie andere Seite bes Plates. Dort lag bas Steueramt, schon von weitem kenntlich burch bas Wappenbild bes Staates. bas auf Holz gemalt neben dem Fenster hing. Dort drängten sich die Massen wieder; ein Posten von Sensenmännern stand vor dem Hause, aus der Ferne sah Anton, daß ein Mann eine Leiter ansetzte, zu dem Wappen hinausstieg und mit einem Hammer auf das Schild pochte, die es herabstel auf die Steine. Als das Wappen auf die Steine schlug, ging durch die versammelte Menge ein leiser Ton wie ein Seuszen; es war still geworden, daß man jeden Laut hören konnte. Sine Rotte von trunkenem Gesindel stürzte sich mit wildem Jauchzen auf das Schild, ein Strick wurde daran gebunden, und mit Hohngeschrei wurde es in den Kinnstein und über die Straße geschleift.

Anton war außer sich, eine Fluth von stürmischen Leibenschaften brangte nach seinem Bergen. "Ihr Schurken!" rief er laut und rannte burch die Umftebenben auf die Bande gu. Da faste ibn ein ftarker Mann um ben Leib, und eine bebende Stimme sprach: "Nicht vorwärts, Herr Wohlfart, beut ist ibr Tag, morgen kommt unser Tag." Anton rif sich los und sah neben sich die große Figur des Schulzen von Neuborf, er sab sich im Augenblick umgeben von einer Anzahl bunkler Männergestalten. Es waren bie blauen Rode beutscher Bauern, Gefichter voll Zorn und Kummer, welche ihn wie mit einem Wall einschlossen. "Lagt mich beraus!" rief Anton noch immer außer sich. Wieber aber legte sich bie schwere hand bes Schulzen auf seine Schulter, und mit nassen Augen sprach ber Mann: "Schonen Sie Ihr Leben, Herr Wohlfart. es ift jett umfonft, wir haben nichts als unfere Fauft, und find die Minbergahl." Und von der andern Seite wurde feine hand umfaßt wie von Schrauben, und ber alte Förfter ftand schluchzend neben ihm und ftöhnte: "Dag ich diesen Tag erleben muß, o bie Schande, bie Schande!" Dabei schüttelte er frampfhaft Antons Hand, schlug sich bann mit seinen Fausten vor die Stirn und weinte laut wie ein Rind. Der wilbe Schmerz bes Alten gab Anton einen Theil seiner Rube wie ber, er umschlang ben Hals bes Förfters und hielt ibn fest an sich. Und wieder erscholl in ihrer Nähe mistönendes Geschrei, und eine Stimme brüllte: "Durchsucht die Deutschenl nehmt ihnen die Wassen, Niemand darf den Markt verlassen!" Anton sah sich hastig in dem Hausen um und rief: "Das dürsen wir nicht leiden, ihr Männer, daß wir hier in der deutschen Stadt umstellt werden wie Gefangene, und daß sie unser Wappen beschimpfen, die Schändlichen!"

Bon fern wirbelte eine Trommel. "Es ist die Schützenstrommel," rief der Schulz, "die Bürgerschützen von Rosmin kommen zusammen. Sie haben Gewehre."

"Bielleicht ift noch nicht Alles verloren," rief Anton wieber. "3d tenne einige Leute bier, die zuverläffig find. Faft Gud. mein Alter," tröftete er ben Förster. "Die Deutschen vom Lande sollen nicht zerstreut bleiben, so weiß Niemand, was wir thun konnen. Wir wollen wenigstens mit einander ben Markt verlaffen, bier bei bem Brunnen fammeln wir uns. Beber geht und ruft feine Befannten gusammen. Und jest feine Zeit verloren! 3br bortbin, Schulg, 3br tommt mit mir. Schmidt von Runau." Der Saufe fuhr nach zwei Richtungen auseinander, Anton von bem Forfter und bem Schmidt gefolgt eilte noch einmal über ben ganzen Markt. Nie batte er eifriger gesucht, nie batte Einer ben Andern schneller verstanben. Wo er einen Deutschen fand, ein Blid bes Auges, ein schneller Banbebrud, bas flüchtige Wort: "Die Deutschen versammeln fich am Brunnen, erwartet uns," bas trieb bie Unfoluffigen schnell zu ben Landsleuten.

Bor dem Hause des Weinkaufmanns hielt er mit seinen Gefährten in dem dichten Gedränge einen Augenblick an. Etwa sunfzig Sensenmänner standen vor dem Hause, daneben ein Onzend Gewehre, noch waren die Thüren weit geöffnet, und Einzelne traten immer noch hinein, sich Wassen zu holen. Die Menge war schen zurückgewichen, es wogten hier Polen und Deutsche, Städter und Landleute durcheinander, Anton sah, daß auch die polnischen Bauern verstört im Hausen standen

und einander zweifelnd ansaben. Bor bem Sause sprachen einige junge herren in die Masse. Während ber Aunauer Schmidt und ber förfter ben Deutschen ihr Zeichen gaben, fubr Anton auf einen Neinen Mann los, ber in seinem Arbeiterod mit beruftem Gesicht in ben Saufen brangte, und faste ihn am Arm: "Schlosser Grobisch, Sie steben bier? Warum eilen Sie nicht zum Sammelplat? Sie find Schüt und Bürger, wollen Sie biefe Schmach ertragen?"

"Ach, Herr Rentmeister," sagte ber Schlosser, Anton bei Seite ziehend, "bas Unglud! Denken Sie, ich arbeite in meiner Werkstatt mit bem hammer und bore von gar nichts. Bei unserer Arbeit tann man wenig boren. Da fturzt meine Frau berein --"

"Wollen Sie biese Schmach ertragen?" rief Anton und fdüttelte ben Mann heftig.

"Gott bewahre, Herr Wohlfart," erwiederte ber Schloffer. "ich führe einen Bug bei ben Schüten. Während mein Weib ben Rod heraussucht, bin ich schnell über ben Plat gelaufen, um au seben, wie viel ihrer sind. Sie sind größer, als ich, wie viel find's, die Waffen tragen?"

"Ich rechne funfzig Sensen," antwortete Anton schnell. "Nicht biefe Sensen," fagte ber Rleine, "bas ift zugelau-

fenes Boll, nur die Bewehre." "Ein Dutend vor ber Thur, eben so viel mögen wohl noch im Bause fein."

"Wir find etwa breifig Büchsen," sagte ber Rleine bekümmert, "aber heut ist nicht auf Alle zu rechnen."

"Rönnen Sie uns Gewehre ichaffen?" frug Anton.

"Rur wenige," fagte topffduttelnb ber Schloffer.

"Wir find ein Hauf Deutsche vom Lande," sagte Anton in fliegender Gile, "wir wollen uns durchschlagen bis in die Borftadt zum rothen Sirfd, bort halte ich bie Leute zusammen, schiden Sie uns um Gottes willen burch eine Batrouille Nachricht beraus, und was Sie von Gewehren auftreiben können. Wenn wir die Stelleute hinauswerfen, läuft ber anbere Saufe von felbst auseinander."

"Aber diese Rache von diesen Poladen!" klagte der Schlosser mit aufgehobenem Zeigefinger, "die Stadt wird's bezahlen müssen."

"Nichts wird sie bezahlen, Meister, Sie bekommen morgen Militär, wenn Sie heut die Wahnstnnigen hinauswerfen. Nur fort, jeder Augenblick vergrößert die Gefahr."

Er trieb ben Schlosser vorwärts und eilte auf die Brunnenseite. Dort fand er die Deutschen in kleinen Gruppen zusammenstehen, der Schulz von Neudorf kam ihm entgegen.

"Es ist keine Zeit zu verlieren," rief dieser, "bie Andern werben aufmerksam, bort stellt sich ein Trupp Sensenmanner gegen uns auf."

"Folgt mir," rief Anton laut, "schließt Euch bicht zusammen, vorwärts, hinaus aus der Stadt!" Der Förster sprang von Hause zu Hause und drängte die Leute aneinander, Anton schritt mit dem Schulzen voran. Als sie an die Ede des Marktes kamen, kreuzten die Sensenmänner ihre Waffen vor der engen Gasse, der Anführer des Postens spannte den Hahn seiner Flinte und rief Anton in phrasenhaftem Tone zu: "Warum wollen Sie fort, mein Herr! Nehmt Wassen, ihr Leute, heut ist der Tag der Freiheit!"

Er sprach nicht weiter, benn ber Förster stürzte vor und gab ihm einen ungeheuren Backenstreich, daß er zur Seite taumelte und sein Gewehr im Fallen losging. Auf dem Markt erhob sich lautes Geschrei, der Förster ergriff die Flinte, und die beiden Sensenmänner, überrascht und ohne Besehl wie sie waren, wurden von dem vordringenden Trupp an die Häuser geworsen, die Sensen aus ihrer Hand gerissen und von den zornigen Leuten an dem Steinpslaster zerbrochen. Ohne versolgt zu werden drängte der Hause bis an das Stadtthor, auch dort wich der seindliche Posten zurück und ließ die dichte Masse ungehindert durch. So kamen sie beim Gasthose an.

Dort trat ber Schulz von Anton aufgefordert vor die Lente. "Es geht dort drin gegen die Regierung," sagte er, "es geht gegen uns Deutsche. Der bewaffneten Feinde sind nicht viel, wir haben eben gesehen, wie der Bauer mit ihnen fertig wird. Wer ein ordentlicher Mann ist, der bleibt hier und hilft den Bürgersleuten in der Stadt die Fremden hinausjagen. Die Schützen wollen Einen zu uns senden und uns sagen, wie wir ihnen helfen können. Deswegen bleibt zusammen, Landsleute."

Nach biesen Worten riesen Biele: "Wir bleiben hier," Manchem auch tam die Sorge und er stahl sich um das Haus und auf das Feld. Wer blieb, suchte eine Wasse, wo er sie sand, schwere Holzknittel, Rabstangen, heugabeln und was sonst in der Nähe aufzutreiben war.

"Ich kam her, mir Pulver und Schrot zu kaufen," sagte ber Förster zu Anton, "jetzt habe ich eine Flinte, und bas letzte Korn soll heut barauf gehen, wenn wir uns rächen können für den Schimpf an unserm Bogel."

Unterdeß waren im Schloß die Stunden wie gewöhnlich verlaufen dis gegen Mittag. Der Freiherr ging, von seiner Gemahlin gesührt, im Sonnenschein um das Schloß herum; er grollte ein wenig, daß die Maulwurfshügel, an welche sein Fuß stieß, noch immer nicht geebnet waren, und kam zu dem Schluß, daß kein Berlaß auf Beamte und Dienstleute sei, und Wohlsart noch vergeßlicher als alle andern. Bei diesem Thema verweilte er mit mürrischem Behagen. Die Baronin widersprach ihm nur so viel, als möglich war ohne seine krankhaste Laune aufzuregen, und so setzte er sich endlich im Freien auf einen Stuhl nieder, den ihm der Bediente nachtrug, und hörte friedlich seiner Tochter zu, welche mit Karl den Platzir eine kleine Baumpflanzung absteckte. Niemand dachte Arges, Jeder war mit seiner nächsten Umgebung beschäftigt.

Da flog die schlimme Kunde, daß etwas Schreckliches vorgehe, mit Eulenflügeln über die Erde. Auch zu der Wald-

insel bes Freiherrn tam sie heran, sie flatterte über die Kiefern und Birnbäume, über Getreideselber und Anger bis auf das Schloß. Zuerst kam sie undeutlich, wie eine Keine Wolke am sonnigen Himmel, dann wurde sie größer, wie ein ungeheurer Bogel, der die Luft verfinstert, sie schlug mit ihren schwarzen Fittigen die Herzen aller Menschen in Dorf und Schloß, sie machte das Blut in den Abern stocken und trieb heiße Thränen siber die Wangen.

Mitten in seiner Arbeit sah Karl plötslich auf und sagte erschrocken zum Fraulein: "Das war ein Schuß!"

Lenore sab ibn betroffen an, bann lachte sie über ihren eigenen Schred und erwiederte: "Ich habe nichts gehört; viel-leicht war's ber Förster."

"Der Förster ist in der Stadt," entgegnete Karl ernst. "Dann ist's ein verdammter Wildbieb im Walde," rief der Freiherr ärgerlich.

"Es war ein Kanonenschuß," behauptete ber hartnäckige Karl. "Das ist nicht möglich," sagte ber Freiherr, "es steht kein Geschütz auf viele Meilen in ber Runde," aber er selbst lauschte mit gespanntem Gesicht.

In dem Augenblick rief eine Stimme vom Wirthschaftshofe her: "Es brennt in Rosmin." Karl sah das Fräulein
an, warf sein Gradscheit zu Boden und lief nach dem Hof; Lenore folgte. "Wer hat gesagt, daß Feuer in Rosmin ist?"
frug er die Knechte, welche zu ihrer Mittagskost über den Hof gingen. Keiner hatte gerusen, aber alle liesen erschrocken aus dem Hof auf die Landstraße und versuchten nach Rosmin hinzusehen, obgleich Jeder wußte, daß die Stadt über zwei Meilen entsernt war und keine Aussicht dorthin.

"Es sind vorhin Weiber gelausen auf dem Weg nach Neuborf wie in der Angst," sagte der eine Knecht, und ein anderer rief: "Es muß gefährlich zugehn in Rosmin, denn man sieht den Rauch über dem Walde stehn." Alle glaubten einen dunkeln Schatten über der Stelle zu sehn, wo die Stadt lag, auch Karl. Immer größer wurde die Aufregung ohne sichern Grund. Die Dorsleute traten auf der Straße zusammen. Alle sahen nach der Richtung von Rosmin und erzählten von dem Unglück, das über die Stadt gesommen sei. "Die Edelleute sind heut darin," rief der Eine, "sie haben die Stadt angezündet," und sein Nachbar hatte von einem Mann auf dem Felde gehört, daß heut ein Tag sei, an den alle Gutscherren denken sollten. Der Mann sah seindselig auf Karl und fügte hinzu: "Noch kann Manches kommen dis auf den Abend." Der Schenkwirth eilte herzu und rief Karl entgegen: "Wenn nur erst der heutige Tag vorbei wäre," und Karl entgegnete in derselben Gemülthsstimmung: "Ich wollte das auch." Keiner wußte recht, weßhalb.

Bon ber Zeit tamen immer neue Schredensbotschaften aus ber Welt jenseit des Waldes. "Die Soldaten und Bolen liefern einander eine Schlacht," bieg es. "Auch in Runau brennt's," riefen einige Weiber, Die vom Felde beimeilten. Endlich tam bie Bogtin vom neuen Borwert außer Athem zu Lenore gelaufen: "Mein Mann schickt mich, weil er bas Gehöft an biesem Angittage nicht verlassen will. Er lägt fragen, ob Sie nichts vom Förster wissen, es ist Mord und Totschlag in der Stadt und die Leute fagen, ber Förfter ichieft mitten barunter." "Wer fagt bas?" fuhr ber Freiherr auf. — "Giner, ber über bas Feld lief, hat es meinem Mann erzählt," rief bie entsette Frau, "und es muß wahr sein, daß dort Alles durcheinander ift, benn als ber Förster nach ber Stadt ging, hatte er gar keine Klinte bei sich." Allen kam vor, als ob das Unglud beghalb mahr fein müßte. "Und beut Nacht bat es einen feurigen Schein gegeben auf bem Felbe," flagte bie Frau weiter, "unfre Stube wurde gang bell, und mein Mann ift aufgesprungen und hinausgegangen. Da zog ein blaues Licht wie eine Schwefelflamme über ben Balb nach Rosmin zu."

So schlug das Gerücht mit seinen Flügeln auf die Herzen ber Menschen. Mit Mühe brachte Karl die Knechte dazu, daß

fie mit ihren Gespannen wieder auf's Feld zogen. Lenore ftieg mit Rarl auf ben Thurm, um etwas Neues zu erfpaben. Ob eine Rauchwolke über ber Stadt war, bas wollte Rarl nicht entscheiben, aber an mehr als einer Stelle saben fie binter ben Wälbern etwas wie Feuerschein und Rauchwolfen. Raum waren sie berab, so tam ber eine Knecht mit ben Pferben zurüdgejagt und melbete, daß ihm ein Bauer aus bem anbern Rreise, ber auf bem Walbweg im Galopp burchgefahren war, gefagt habe, gang Rosmin fei angefüllt mit Genfenmannern und mit Leuten, welche rothe Fahnen in ber Hand bielten, und alle Deutschen im Lande wurden erschoffen. Baronin rang die Sande und fing an zu weinen, und ihr Bemahl verlor barüber ben letten Schein von Rube, ben er mübsam bewahrt batte. Er schalt beftig auf Wohlfart, ber an foldem Tage nicht zu Hause sei, und ließ Karl zu sich rufen, ber, nicht weniger erschroden, sich jest um Antons Schickfal ängstigte. Er befahl ibm, Alles im Hofe zu verschließen, gleich barauf forberte er ihn wieber, und verbot burch ibn bem Schentwirth, beut ben Dorfleuten Branntwein gu verkaufen, und immer wieder frug er ihm ab, was man gebort hatte. Lenore konnte bie schwüle Unruhe im Schloß nicht ertragen, fie ging unaufhörlich zwischen bem Schloß und bem Dofe ab und zu und hielt sich in Rarls Rabe, in beffen treuherzigem Gesicht noch der meiste Trost zu finden war; dabei fab fie immer wieder auf die Landstrage, ob nicht etwas zu erbliden fei, ein Wagen, ein Bote.

"Er ist ruhig," sagte sie zu Karl, "er wird sich einer so fürchterlichen Gesahr nicht aussehen;" sie wünschte eine tröstende Antwort.

Karl aber schüttelte ben Kopf: "Auf seine Ruhe ist kein Berlaß; wenn's in der Stadt so aussieht, wie die Leute sagen, so ist Herr Anton nicht der letzte, der darunter fährt. Er wird nicht an sich benken."

"Nein, bas thut er nicht!" rief Lenore und rang bie Banbe.

So ging es fort bis gegen Abend. Karl hielt die Dienstleute, welche alle vor dem Hose standen, streng zusammen, er ergriff seinen Karadiner, er wußte selbst nicht, wozu, er ließ sich ein Pserd satteln und band es wieder an die Krippe. Da kam der Wirth mit einem Knecht aus der Brennerei zum Schloß gerannt, der gutmüthige Mann rief schon von weitem dem Fräulein entgegen: "Hier ist eine Nachricht, eine schreckliche Nachricht von Herrn Wohlfart." Lenore suhr auf den fremden Knecht zu. Der Mensch machte in polnischer Sprache einen verwirrten Bericht von den Schrecken des Tages in Rosmin. Er hatte gesehen, daß auf dem Markte Polen und Deutsche auf einander geschossen hatten, daß der Herr Kentmeister an der Spize der deutschen Bauern marschirt war.

"3d wußte bas," rief Rarl ftolg.

Dann erzählte der Knecht, wie er selbst geslüchtet sei, gerade als alle Polen auf den Herrn gezielt hätten; ob er tot sei oder noch lebe, das könne er nicht genau sagen, denn er sei in großer Angst gewesen; aber er glaube wohl, der Herr müsse tot sein.

Lenore lehnte sich an die Mauer, Karl suhr verzweiflungsvoll mit den Händen nach seinem Haupt. "Satteln Sie den Ponh!" sagte Lenore mit Kangloser Stimme.

"Sie wollen doch nicht felbst bei Racht durch den Wald, ben weiten Weg nach der Stadt?" rief Karl.

Ohne zu antworten eilte das tapfere Mädchen auf den Stall zu, Karl sprang ihr in den Weg. "Sie dürfen nicht!" schrie er, "die Frau Baronin wird vor Angst um Sie den Tod haben, und was können Sie unter den wüthenden Männern ausrichten?"

Lenore blieb stehen. "So schaffen Sie ihn her," rief sie halb bewußtlos, "bringen Sie ihn zu uns, lebendig ober tot."

"Soll ich Sie an diesem Tage allein lassen?" rief Karl wieder außer sich.

Lenore riß ihm den Karabiner vom Arm und rief: "Fort, wenn Sie ihn lieben, ich werde an Ihrer Stelle wachen."

Rarl stürzte nach bem Hofe, rig bas Bferb beraus und jagte auf ber Strafe nach Rosmin babin.

Der Hufschlag bes Pferbes verklang, es wurde wieder still, Lenore eilte mit hastigen Schritten vor bem Schlosse auf und ab. Ihr Freund war in totlicher Gefahr, vielleicht war er verloren! und burch ihre Schuld, benn fie hatte ihn hierber getrieben. Sie fühlte eine beiße Sehnsucht nach seinem Anblid, nach bem Ton seiner Stimme. Was er ihr und ben Eltern gewesen war, überbachte sie jett in ihrer Berzweiflung unaufbörlich. Es schien ihr unmöglich, ohne ihn bie Butunft in biefer Ginsamkeit zu ertragen. Die Mutter sandte nach ibr, ber Bater rief nach ihr jum Genfter binaus, fie wies bie Aufforderungen turz ab, all' ihr Empfinden war aufgegangen in bem Gefühl ber reinen und innigen Reigung, welche amischen ibr und bem Berlorenen erblübt war.

In ber Stadt ftand Anton mit ben Landleuten wohl eine balbe Stunde erwartungsvoll vor dem rothen Sirfc. Immer noch zogen die verscheuchten Marktleute bei ihnen vorüber in bie Oorfer, flüchtigen Juges die meisten, aber mancher blieb steben und schloß sich ihnen an; oft auch wurde ein polnischer Gruf gebort, und mehrere Polen traten zu Anton und frugen. ob er fie brauchen konne. Endlich fam, nicht auf ber Strafe. fonbern von bem Barten bes Wirthshaufes ber, ber Schloffer in seiner grünen Uniform mit Epauletten, gefolgt von einigen Bürgerschüten.

Anton eilte auf ihn zu und rief: "Wie steht's?"
"Achtzehn Mann find gekommen," sagte der Schlosser,
"es sind die sichern Leute. Das Bolt auf dem Markte verläuft sich, die im Weinhause sind nicht viel stärker geworben. Sie find jest babei, die Beborben abzuseten. Unser Capitan bat Courage wie ein Teufel. Wenn Sie ihm belfen wollen. so ift er bereit, etwas zu wagen. Wir können von binten binein in Löwenbergs Haus, ich habe bas Schloß zum hinter-Frentag, S. u. S. II.

thor selber gemacht und weiß Bescheid, vielleicht ist es gar nicht verschlossen. Wenn wir's geschickt machen, können wir die Anführer drin überfallen, wir können sie sassen und ihre Wassen."

"Wir muffen von vorn und hinten zu gleicher Zeit angreifen," entgegnete Anton, "bann haben wir fie ficher."

"Ja," sagte der Schlosser ein wenig verblüfft, "wenn Sie mit Ihren Leuten von vorn kommen wollten."

"Bir haben keine Waffen," rief Anton. "Ich will mit Euch nach vorn, und ber Förster auch und vielleicht noch Einer ober ber Andere; aber ein unbewaffneter Trupp gegen die Sensen und ein Dutend Gewehre, das ist unmöglich."

"Sehen Sie," sagte ber ehrliche Schlosser, "für uns ist's auch schwer. Wer so gerade im ersten Schred von Weib und Kind kommt, der ist auch nicht in der Verfassung, sich gleich als Scheibe hinzustellen. Unsere Leute haben ja guten Willen, aber die drüben sind verzweiselte Menschen. Und deswegen lassen Sie uns ruhig hinten herum gehen; wenn wir sie überraschen, giebt's weniger Blutvergießen, und das ist doch auch eine Hauptsache. Gewehre bringe ich nicht, nur einen Säbel für Sie."

Schweigend setzte sich der Hause in Bewegung, der Schlosser sührte. "Unsere Schützen haben sich im Hause des Hauptmanns versammelt," sagte er, "dorthin können wir durch die Gärten, ohne daß die am Thor uns gewahr werden." Durch Gemüsegärten zogen sie vorwärts, einige Male mußte der ganze Hause über niedrige Zäune klettern, dann kreuzten sie schnell den Weg, der um die Stadtmauer herum führte, überschritten auf einigen Bretern den Bach und drangen durch eine Mauerpforte, welche sie in den Hofraum eines Gerbers führte.

"Hier warten Sie," sagte ber Schlosser mit einiger Unruhe. "Der Gerber ist einer von uns Schützen, aus der Hausthür tritt man auf dieselbe Hintergasse, in welcher der Eingang zu Löwenbergs Hofraum ist. Ich gehe zum Hauptmann melben, wir holen Sie ab."

Nur wenige Minuten standen die Landleute unter ben Haufen Lobe, als ber Förster, ber als Wache in ber Hausthur ftand, ben Anmarich ber Schutzen melbete. Auf ber Sintergasse stiegen bie beiben Saufen gusammen, nur turge Begrugungen wurden ausgetaufcht. Der hauptmann, ein wohlbeleibter Fleischer, forberte Anton auf, neben ihm zu geben und feinen Bug ben Schützen anzuschließen. Schweigend rudten fie in das hinterthor von Löwenbergs hause, das Thor war nicht verschloffen und nicht befett, ber Schloffer fab burch bas hintergebäude in ben leeren hofraum. Der Trupp hielt einen Augenblick an, ber Förster eilte zu ben Führern. "Wir find mehr Leute, als in bem Hause nöthig find," sprach er mit fliegender Gile. "hier baneben ift eine breite Quergaffe, bie auf ben Markt führt. Geben Sie mir ben Trommler, einen Bug Schüten und bie Salfte von ben landleuten, wir laufen bis auf den Markt und besetzen mit Beschrei die Deffnung ber Quergasse. Die auf bem Markt werben baburch geftort, fie muffen auf uns feben, unterbeg bringen Sie ein und nehmen die ganze Bande gefangen. Sobald ich trommeln laffe, springt der Herr Capitan mit dem Hauptcorps burch ben Hof in das Borderhaus, die Thur halten Sie befett."

"Mir ist's recht," sagte ber bicke Hauptmann echaufsirt und in der Aufregung, welche vor einem Angriff auch dem beherzten Mann die Brust beengt. "Nur vorwärts fort!"

Der Förster raffte sechs Schützen zusammen, winkte bem Schulz und einem Haufen ber Landleute, und zog sich mit bem Hausen ohne großes Geräusch in die offene Seitengasse. Anch Anton fühlte das Blut an seine Schläfe hämmern in ber Erwartung der nächsten Augenblicke. Endlich hörte man Trommelwirbel, gleich darauf ein lautes Hurrah. Wie Löwen sprangen die Bürger durch den Hof, der Hauptmann voran seinen Säbel schwingend, neben ihm Anton. So drangen sie

in den Hausssur, bevor Jemand auf fie achtete. Alles im Saufe war an die Fenster und an die Thur gestürzt.

"Hurrah," rief ber Hauptmann, "wir haben fie," und ergriff in bem hausflur einen ber herren im Genick. "Reiner soll entrinnen. Schließt die Thur!" schrie er und hielt sein Opfer am Rragen fest, wie eine Rub bei ben Bornern. Durch bie Kraft von zehn Leibern wurde die Haustbür von innen augebrückt und verschlossen, so daß die Eifrigen auch die Feinde, welche in ber Thur standen, hinaus brangten. Darauf sturzten die Schützen in die Stube, ein Theil nach dem obern Stock. Wer von herren in der Stube war, sprang jum Genfter bin-So tam es, daß die Bürger in ber Weinstube nichts ergriffen als eine Namenliste, einen Haufen zusammengebunbener Senfen, und in ber Ede ein halbes Dutend Gewehre. welche ben Ebelleuten gehörten. Der Schloffer faßte fogleich die Gewehre und rannte mit Anton und einigen Anderen, die er anrief, wieder binten zum Sause hinaus in die Quergasse au bem Buge, ben ber Förster führte. Sie fanden ben Aug in bedenklicher Lage. Er war muthig hinter dem Förster vorwärts gestürmt bis an den Ausgang der Gasse. Die Trommel und das Hurrah, und gleich darauf der feindliche Angriff im Hause hatten die Gegner in Berwirrung gebracht. Die Senfenmänner waren von dem Saufe weggeeilt, fie ftanden in ungeordneten Saufen mitten auf bem Martte, ber Mann in ber Schärpe, selbst ohne Bewehr, war beschäftigt, die Unbehülflichen aufzustellen. Dagegen war ber Trupp mit Gewehren, Dekonomen. Jäger und einige junge herren, ben Anrudenden fühn entgegenmarschirt und batte Front gegen fie gemacht. Bor ber bewaffneten Schaar ftutten bie Bürgerschützen und brangten an ben Ausgana ber Gaffe zurud, ber Förster stand allein mitten zwischen ben feindlichen Parteien. In biefer Berlegenheit fing ber Trommler wieber an aus Leibesträften zu trommeln, die Bolen bielten ibre Bewehre an die Baden, ber Förster commandirte ebenfalls: "Legt an!" und beide Saufen blieben im Anschlage por einander stehen, jeder auf Augenblide zurückgehalten durch die Scheu vor den furchtbaren Folgen, welche das erste Commando haben würde. Da sprang der Schlosser mit seinen Begleitern vor, die Gewehre wurden blitzschnell den Männern, welche barnach griffen, in die Hand gegeben, Anton und der tapfere Schlosser sprangen in die erste Reihe der Bürgerschützen. Ein blutiger Kampf auf dem Pflaster schien unvermeidlich.

In biesem Augenblick erscholl aus dem Fenster der Weinstube die Stimme des Hauptmanns laut über den Marktplatz: "Mitbrüder, wir haben sie. Hier ist der Gesangene. Es ist der Herr von Tarow selber!" Alles setzte die Gewehre ab und hörte nach der Stimme. Der Hauptmann hielt den Kopf des Gesangenen zum Fenster hinaus, der, in sein Schickal ergeben, keinen Versuch machte, sich aus der unbequemen Lage zu befreien. "Und jetzt hört auf meine Worte. Alle Fenster dieses Hauses sind besetzt, alle Straßen sind besetzt, wie dort auf dieser Seite zu sehen; sobald ich einen Finger hebe, werdet ihr Leute alle zu Grund und Boden geschossen."

"Hurrah, Hauptmann," rief eine Stimme grade gegenüber von den mittlern Päufern des Marktes, und der Kaufmann, welcher dort wohnte, stedte seine Entenslinte zum Fenster des ersten Stods hinaus, neben ihm der Apotheker und der Postmeister, die Bächter der städtischen Jagd.

"Guten Morgen, meine Herren," rief ber Fleischer erfreut hiniber, benn eine kühne Sicherheit war auf ihn gekommen. "Ihr seht, Leute," suhr er fort, "daß jeder Widerstand nutlos ist, werst eure Sensen weg, oder ihr seid sämmtlich Kinder bes Todes." Eine Anzahl Sensen Kirrte auf das Pflaster.

"Und ihr, ihr Herren Jäger," fuhr ber Hauptmann fort, "ihr sollt freien Abzug haben, wenn ihr eure Gewehre abgebt, benn wenn nur Einer von euch noch ein Gesicht schneibet, so soll dieses Mannes Blut über euer Haupt kommen." Dabei ergriff er den Kopf des Tarowski, hielt ihn wieder zum Fenster hinaus und zog ein großes Schlachtmesser aus seiner Unisorm. Er warf die Scheibe auf die Straße und schwenkte das Messer so fürchterlich um das Haupt des Gesangenen, daß der brade Fleischer in diesem Augenblicke wahr-haft gräßlich und wie ein Kannibale aussah.

Da rief ber Förster begeiftert: "Hurrah, wir haben fie, vorwärts, marich!" Der Trommler fing an zu trommeln. und im Sturm brangen bie Deutschen vor. Auch bie Schützen warfen sich aus dem Hause hervor auf die Treppe und die Strafe. Der Saufe ber polnischen Flintenträger gerieth in Unordnung, einige ber Beherzten schoffen ihre Gewehre ab, auch aus ben Reiben ber Angreifer fielen einzelne Schüffe. Die übrigen Sensen fielen ausammen und die Sensenmänner zerstreuten sich zuerst in wilder Flucht, gleich barauf floben bie mit ben Bewehren. Die Deutschen fturmten ihnen nach, noch einige Schüsse wurden abgefeuert, die Flüchtigen wurden rund um ben Markt gejagt, Einzelne versteckten sich in ben Baufern, Andere liefen zum Stadtthor hinaus. Der Trommler schritt um ben ganzen Marktplatz und schlug Alarm. allen Seiten tamen jest bewaffnete Burger berzugerannt, auch bie säumigen Schützen erschienen einer nach bem anbern. Der Hauptmann übergab seinen Gefangenen einigen handfesten Leuten und rief, die Glückwünsche seiner Freunde mit ber Hand abwehrend: "Der Dienst vor Allem, meine herren! Das Röthigste ift, dag wir die Thore schliegen und besetzen. Wo ist ber Capitan unserer Bundesgenossen?"

Anton trat herzu. "Herr Kamerad," sagte ber wacker Fleischer salutirend, "ich benke, wir sammeln unsere Leute, wir halten eine Musterung und theilen die Wachen ein."

Die einzelnen Corps stellten sich auf bem Markte auf, zuerst die Schützen, daneben unter Anführung des Försters die Landleute, auf der andern Seite eine Schaar Freiwilliger, die sich sortwährend vergrößerte. Es war eine lange Reihe, und mit Stolz sahen die von Rosmin, wie stark sie waren. Der Hauptmann ließ schwenken und in Zügen vorbeimarschiren.

Darauf wurde der Wachtdienst eingetheilt, die Thore besetzt und Sprenwachen vor die Aemter gestellt, halb Bürger, halb Landleute. Die heruntergerissenen Wappen wurden gesäubert, einige Frauenhände trugen aus den Gärten der Stadt die ersten Blumen zusammen und schmückten die Wappenbilder mit Kränzen und Gewinden. In seierlichem Zuge wurden sie an das Steueramt und die Post getragen, die ganze Mannschaft marschirte auf, präsentirte das Gewehr, und der Hauptmann brachte eine Anzahl patriotischer Hochs aus, welche von vielen hundert Kehlen nachgerusen wurden. Anton stand zur Seite, und als er die Frühlingsblumen auf dem Wappen sah, siel ihm aus Herz, wie er heut morgen gezweiselt hatte, ob er in diesem Jahre welche erblicken werde. Jetzt glänzten ihre Farben so lustig auf dem Schildzeichen seines Baterlandes. Wer was hatte er seit dem Morgen erlebt!

Aus seinem Sinnen wurde er burch ben hauptmann geweckt, der ihn auf das Rathhaus in den Ausschuß einlub, welcher sich für die Sicherheit der Stadt gebildet hatte. So fab er fich auf einmal in ber Rathhausstube bor bem grünen Tifch mitten unter fremben Männern, als einer ber Ihrigen. Balb hatte er eine Feber in ber Sand und fcrieb einen Bericht über die Ereignisse bes Tages an die Beborbe. Der Ausschuß entwidelte große Thätigkeit, Boten wurden an bas nächste Militärcommando abgesandt, die Häuser Verdächtiger wurden nach Flüchtlingen durchsucht, für die Landleute, welche fich bereit erflart hatten, bis jum Abend in ber Stabt gu bleiben, wurde burch freiwillige Beiträge ber Bürger Speise und Trank beforgt, Batrouillen wurden nach allen Richtungen ausgeschickt, einzelne Gefangene verhört und bie Rachrichten, welche jest aus ber Nachbarschaft einliefen, gesammelt. Bon allen Seiten tamen Melbungen. Aus mehreren Dörfern waren polnische Banden auf dem Wege zur Stadt, in dem Nachbar-freise war in ähnlicher Weise ein Aufstand versucht worben, und bort war er gegludt, bie Stadt war in ben Banben ber

polnischen Jugend, die Flücktlinge erzählten von Pländerung, von Fanalen, welche durch das ganze Land brannten, von einem allgemeinen Aufstande der Polen und von dem Gemetzel, das sie unter den Deutschen anfangen wollten. Die Gesichter der von Rosmin wurden länger, die Siegesfreude, welche durch einige Stunden in dem Rathhaussaal geherrscht hatte, wich der Sorge um eine gefahrvolle Zufunft. Einige sprachen dav von, daß die Stadt sich mit dem gefangenen Herrn von Tarow verständigen müsse, weil man der Bürger selbst nicht sicher sei, viele polnisch Gesinnte säsen innerhalb der Mauern, auch seindliche Gewehre wären noch verstedt. Doch wurden die Furchtsamen durch den kriegerischen Muth der Najorität überstimmt. Es ward beschlossen, die Nacht über in Wassen zu bleiben und die Stadt gegen fremde Banden zu halten, die Willitär hereinkomme.

So kam ber Abend heran. Da verließ Anton, beunruhigt burch die zahlreichen Gerückte von Plünderungen auf dem offenen Lande, den Sitzungssaal des Rathhauses und schickte den Schulz aus, um die Deutschen aus ihrer Gegend zum gemeinschaftlichen Abmarsch zu sammeln. Zwischen dem Schützen-hauptmann und dem Schlosser schritt er unter dem Gerassel der Trommel und einem dreimaligen Hoch der Bürgerschützen mit seinen Leuten durch das Thor dis zu den letzten Häusern der Borstadt. Dort an der hölzernen Brücke, welche über den Bach sührt, nahmen die Städter und die vom Lande brüderlich Abschied.

"Ihr Wagen ist der letzte, der heute hindber soll," sagte der Schlosser; "wir brechen hinter Ihnen die Bohlen von der Brücke und stellen einen Posten daneben." Und der Hauptmann zog seinen Hut und sagte: "Im Namen der Stadt und einer löblichen Bürgerschaftscompagnie bedanke ich mich für die freundliche Hülse bei euch allen. Wenn eine schwere Zeit kommt, wie wir alle fürchten, so wollen wir Deutsche immer zusammenhalten."

"Das Wort foll gelten," rief ber Schulz, und bie Landleute riefen es nach.

So zogen die Landleute hinaus auf die dunkle Ebene. Anton ließ feinen Wagen langfam nachfahren und ging mit bem Baufen gu fuß. Der förfter zog einige junge Burfchen, welche bie erbeuteten Gewehre trugen, aus bem Trupp und formirte fie zu einer Avantgarbe. Der Schmidt von Kunau, ber jeben Mann aus bem Preise kannte, stellte bas vor, was ber Förster die Spige nannte. Alle Gebüsche und unfichere Stellen wurden forgfam abgefucht, einzelne Leute, die ihnen aufstießen, wurden angehalten und ausgefragt. Sie borten vieles Gefährliche, fanden aber ihren Weg burch teinen Saufen verlegt. So schritten bie Manner im ernften Besprach vorwärts. Alle fühlten sich gehoben burch ihr Thun an diesem Tage, aber keiner verbarg sich, daß bies erst ber Anfang sei, und daß noch Schweres nachfolgen werbe. "Wie follen wir vom Lanbe bie Zeit ertragen?" fagte ber Schulg; "bie in ber Stadt haben ihre Mauern und wohnen bicht an einander, wir aber find ber Rachgier jedes Bösewichts ausgesetzt, und wenn ein halbes Dutend Lanbstreicher mit Flinten in bas Dorf kommt, so find wir geliefert."

"Es ift wahr," sagte Anton, "vor den großen Schaaren winnen wir uns nicht hilten, und der Einzelne muß in solcher Zeit ertragen, was der Krieg ihm auferlegt, aber die großen Hausen, welche unter dem Commando von sesten Beschlähabern stehen, sind für uns auch nicht das Schlimmste. Das Aergste sind die Banden von schlechtem Gesindel, die sich zusammenrotten, die Brandstifter und Plünderer, und gegen solche müssen wir uns von heute ab zu vertheidigen suchen. Haltet euch morgen zu Hause, ihr von Neudorf und Kunau, und beschickt mit euren Boten die andern Deutschen in der Nähe, welche zu uns halten. Morgen bei guter Zeit komme ich zu euch hinüber, dort laßt uns berathen, ob wir etwas thun können sür unsere Sicherheit."

So kamen die Manner an den Kreuzweg, wo der Weg nach dem Schlosse abgeht durch den herrschaftlichen Wald. Anton ftand mit dem Schulzen und dem Schmidt noch eine Weile in Berathung zusammen, dann grüßten sich die Drei wie alte Freunde, und jeder Hause eilte nach seinem Dorfe.

Anton bestieg seinen Wagen und nahm ben Förster mit sich, bamit bieser zur Nacht bas Schloß bewachen helse. Mitten im Walde wurden sie durch ein lautes "Halt! wer da?" angerusen.

"Karl!" rief Anton erfreut. "Hurrah, hurrah, er lebt!" rief Karl außer sich vor Freude und sprengte an den Wagen. "Sind Sie auch unverwundet?"

"Ich bin es," erwiederte Anton: "wie steht's auf dem Schlosse?"

Jetzt begann ein schnelles Erzählen. "Daß ich nicht babei war!" rief Karl einmal um bas andere.

Als sie beim Schloß vorsuhren, flog eine helle Gestalt auf den Wagen zu. "Fräulein Lenore!" rief Anton herunterspringend.

"Lieber Wohlfart!" rief Lenore und faste seine beiben Hände. Sie legte sich einen Augenblick auf seine Schulter, und die Thränen stürzten ihr aus den Augen. Anton hielt ihre Hand sest und sagte, indem er ihr mit zärtlicher Theilnahme in die Augen sah: "Es kommt eine schreckliche Zeit, ich habe den ganzen Tag an Sie gedacht."

"Da wir Sie wieder haben," rief Lenore, "will ich Alles ruhig anhören; kommen Sie schnell zum Bater, er vergeht vor Ungebuld." Sie zog ihn die Treppe hinauf.

Der Freiherr öffnete die Thur und rief Anton auf ben Bang entgegen: "Was bringen Sie?"

"Krieg, Herr Freiherr," erwiederte Anton ernst; "ben häßlichsten aller Kämpfe habe ich gesehen, blutigen Krieg zwischen Nachbar und Nachbar. Das Land ist im Aufstand." Fünftes Buch.

Die Gitter bes Freiherrn lagen in einer Ede bes Rosminer Areises; nördlich hinter bem Walbe bas beutsche Bauerborf Neudorf, und weiter ab im Often Kunau. Durch einen breiten Strich Sand und Haibeland waren diese Orte von polnischen Gütern getrennt, unter denen die des Herrn von Tarowski die nächsten waren. Im Westen und Süben des Gutes grenzten Kreise mit gemischter Bevölkerung, die Deutschen waren bort stark, reiche Grundherren und große Bauerdörfer saßen unter den Slaven. Im Norden hinter Neudorf und Kunau war ein polnischer Strich, viele kleine Rittergüter, zum Theil tief verschuldet, mit heruntergekommenen Familien.

"Bon bort broht uns die größte Gefahr," sagte der Freiherr am Morgen nach dem Markttage zu Anton. "Die Bauerdörfer sind unsere natürlichen Feldwachen. Wenn Sie die Dorfleute dazu bringen, einen regelmäßigen Wachtdienst einzurichten, so müßten ihre Wachen die Kreißgrenze im Norden besetzen, wir würden dann versuchen, eine seste Communication mit ihnen zu unterhalten. Vergessen Sie die Fanale und Marmhäuser nicht. Da Sie mit den Bauern schon so kameradschaftlich verkehrt haben, so werden Sie das am besten besorgen. Mir lassen Sie anspannen. Ich will in den nächsten Kreis sahren und versuchen, uns mit den Gutsbesitzern dort in eben solche Berbindung zu setzen. Den jungen Sturm nehme ich mit."

So ritt Anton nach Neuborf. Dorthin waren in ber Nacht neue Unglücksbotschaften gekommen. Einige beutsche Dörfer waren von bewaffneten Banden besetzt, die Häuser nach Waffen burchsucht, junge Leute mitgeschleppt worden. Niemand arbeitete auf bem Felbe, bie Manner fagen in ber Schenke ober standen vor dem hause bes Schulzen, rathlos, jede Stunde einen Ueberfall erwartend. Antons Pferd wurde sogleich von einem bichten Saufen umbrängt; als ber Schulg bie Männer in die Gemeindestube rufen ließ, war nach wenig Augenblicen die Gemeinde vollzählig verfammelt. Anton setzte ihr auseinander, was geschehen konne, ihr Dorf vor bem Schreden eines plöglichen Ueberfalls zu fougen: Ginrichtung einer Bauerwehr, regelmäßige Wachen an ben Dorfwegen längs ber Grenze, Lärmstangen, Patrouillen, ein Marmhaus im Dorfe, und Borfichtsmaßregeln ähnlicher Natur, wie ber Freiherr sie ihm angegeben hatte. "Ihr werbet dadurch," fuhr er fort, "unsere, ber Nachbarn, Hulfe in turzer Zeit herbeirufen, ihr werbet im Stanbe fein, euch gegen einen schwächern Feinb gemeinschaftlich zu vertheibigen, gegen einen stärkern schnell bie Hulfe bes Militars herbeizurufen. Ihr werbet eure Weiber und Rinber, was euch von eurem Sausrath am liebsten ift, vielleicht auch euer Bieb vor Plünderung und Migbandlung retten. Es wird feine Meine Beschwerbe für euch sein, bie Wachen bei Tag und Nacht zu ftellen, aber euer Dorf ift groß. Bielleicht wird die Einrichtung in furzer Zeit burch die Behörde befohlen, es ift sichrer für uns alle, wenn wir nicht barauf warten. Wir können schon in ben nächsten Tagen webrhaft fein."

Seine eindringlichen Borstellungen und das Ansehn des verständigen Schulzen brachten die Gemeinde zu einem einmitthigen Beschluß. Mit dem Schulzen und einigen vom Ortsvorstande beritt er die Grenzen und bestimmte die Punkte sür Wachen und Marmzeichen. Unterdeß entwarf der Schulmeister das Register der Bauerwehr, verzeichnete die, welche zu Pferde, und die, welche zu Fuß Dienst thun konnten, und ließ sich angeben, was von Wassen im Dorse war. Manche erklärten sich bereit, ein Gewehr zu kausen. Die jungen Leute des

Dorfes faßten die Sache mit Eifer an, die Hausfrauen packen vorsorglich in Kisten und Bündeln das Werthvollste ihrer Habe zusammen. Bon Neudorf suhr Anton mit den Häuptern der Gemeinde hinüber nach Kunau; auch dort sand er guten Willen, ähnliche Einrichtungen wurden verabredet, und zuletzt besprochen, daß die jungen Leute aus beiden Dörfern seden Sonntag Nachmittag auf das Gut des Freiherrn ziehen sollten, um dort in Gemeinschaft zu ererciren.

Als Anton nach dem Schloß zurücklehrte, wurden die Bertheidigungsmittel des Gutes erwogen. Ein kriegerisches Feuer entbrannte in der deutschen Colonie. Jeder wurde davon ergriffen, auch die Friedfertigsten, der Schäfer und sein Hund Krambow, welcher durch nächtlichen Borpostendienst und Batrouillen in einen Zorn gegen fremde Waden gerieth, den er sonst an seinem jüngern Gefährten oft beknurrt hatte. Aller Gedanken waren auf gefährliche Werkzeuge gerichtet, was das Sut von Mordwassen besaß, wurde hervorgesucht. Ach, die Gesinnung war vortrefslich, aber die Schaar war klein, es sehlte an diensithuender Mannschaft. Dagegen war der Stab ausgezeichnet. Da war zuerst der Freiherr selbst, zwar Invalide, aber sür alle Theorie schähar, dann Karl und der Förster, als Führer der Reiter und des Fußvolks, und Anton, nicht zu verachten in der Intendantur und im Festungsbau.

Der Freiherr verließ jetzt täglich sein Zimmer, um in der Mittagsstunde Kriegsrath zu halten, er besprach die Einübung der Bauerwehr, er hörte Berichte über die Bewegungen der Umgegend an und sandte Boten nach den deutschen Kreisen. Ein Schimmer von militärischem Stolz glänzte auf seinem Gesicht, er schalt gutmüthig die Angst seiner Gemahlin, sprach ermunternde Worte zu den Deutschen, welche ihm nahe kamen, und drohte allen Uebelgesinnten im Dorf, sie sosort dus auf Weiteres einzusteden und auf Wasser und Brod zu setzen. Dem ganzen Hof war es beweglich anzusehen, als der blinde herr hoch aufgerichtet mit einer Mustete in der Hand bastand,

um bem Förster einige Griffe zu zeigen, und bann bas Obr auf ibn zu bielt, um aus bem Anschlag ber Sand zu erkennen, ob ber Andere ibn recht verstanden. Auch Anton beftete eine Cocarbe auf die Mitte, und seine Rebe erhielt einen Anflug von militärischer Strenge; er trug seit dem Tage von Rosmin ungebeure Wasserstiefeln, und sein Tritt fiel schwer auf die Stufen ber Treppe. Er felbft würde über sich gelacht baben. wenn man ihn gefragt batte, zu welchem 3wed er bie Erbebung bes Gemüths an ben Beinen ausbrücke. Aber es frug ibn Niemand, Jeder erkannte, daß so etwas nothwendig war. Und vollends Karl! Er zeigte fich nicht anders, als in ben Ueberresten seiner Extrauniform, die er forgfältig aufgehoben batte, in Müte, Schnurrod und einem alten Solbatenmantel. Er frauselte seinen Schnurrbart und pfiff ben ganzen Tag seine Soldatenlieder. Da von den zuchtlosen Menschen des eigenen Dorfes am meisten zu fürchten war, so rief er Alle. welche gebient hatten, in ber Schenke zusammen und bielt ibnen mit Hilfe bes Förfters, ber als Berenmeifter in großem Ansehn frand, eine mächtige Rebe in Ralpat und Dolman, ben Sabel an der Seite; er behandelte fie als Rameraden, schlug auf ben Sabel und rief: "Wir vom Militar wollen bier unter ben Bauern Ordnung halten." Dann ließ er einige Quart Branntwein auffeten und sang mit ihnen leibenschaftliche Priegelieber. Zulest theilte er neue Cocarden aus und nabm fie als Landsknechte der Gutswehr in Pflicht. So befestigte er bie rubrigften Leute wenigstens für einige Zeit und erfubr burch fie, was von Berschwörungsgebanken in ber Schenke zu Tage tam.

Als am Tage barauf die Streitfraft des Gutes vor dem Schlosse gemustert wurde, sahen die Männer erstaunt einander an. Sie alle waren durch die letzten Tage umgewandelt. Der Hentmeister sah aus wie ein wilder Mann, der aus einem fremden Sumpstande heranzieht, wo er tagtäglich bis an die Histen im Wasser watet. Und die vom neuen Bor-

werk tamen angezogen wie Beifter aus einer untergegangenen Zeit. Der Förster mit seinem turzgeschorenen haar und bem langen Bart, in einem ausgewetterten Rod, mit bem finstern Beficht voll Runzeln und seinen buschigen Augenbrauen glich einem alten Solbling aus Wallensteins Beer, ber zweihundert Jahr im tiefen Walbe geschlafen bat und jest wieder in die Welt schreitet, weil Unbeil und Greuel mächtig werben. Und wenn verzweifelte Gebanken und tropiger Bag gegen den Feind au einem Wallensteiner machen konnten, so war er auch, was er schien. Wie ein frommer Sussit marschirte ber Schafer neben ihm. Die breite Krempe bes runben hutes bing ibm bis auf ben Rücken herunter, ein brauner Lebergurt umschlang seinen Leib, in ber hand bielt er einen hatenstod, an ben er eine glanzende Eisenspitze geheftet hatte. Sein phlegmatisches Besicht und ber sinnende Ausbrud seiner Augen machten ibn bem Waldmann so unähnlich als möglich.

Alles in Allem war die bewaffnete Mannschaft des Gutes nicht stärker als zwanzig Mann. Bei dieser kleinen Zahl brauchbarer Leute war es schwer, einen Wachtdienst im Schloß und im Dorfe einzurichten. Jedem Einzelnen mußten die größten Anstrengungen zugemuthet werden; indeß Riemand klagte darüber, Alle, auch die Gedienten aus dem Dorfe, waren zu jeder Art von kriegerischem Werk bereit.

Nachdem die Männer zusammengebracht waren, dachte man an die Sicherung des Schlosses. Um die Hinterseite des großen Gebäudes vor nächtlichem Einbruch zu schützen, ließ Anton einen Zaun aus starten Bohlen von einem Flügel dis zum andern ziehn. So wurde ein ziemlich großer Hofraum eingeschlossen und darin an die Mauer des Hauses ein offener Schoppen angelehnt, wo Flüchtlinge oder die Pferde der Einquartierung im Nothsall auf turze Zeit ein Obdach sinden tonnten. Da der Unterstock des Hauses sich hoch über den Boden erhob, die Fenster bessellehen durch starte Holzverschläge geschützt waren, und da alle Eingänge des Hauses in dem Frezzag, S. u. d. 11.

Digitized by Google

neuen Hofraum lagen, so war der Zugang für Unberusene so viel als möglich erschwert. Der Schloßbrunnen lag außerhalb dem eingezäunten Hofe, mitten zwischen dem Wirthschaftshose und dem Schlosse, deshalb wurde ein großer Wasserbottich in das Schloß gestellt und alle Morgen neu gefüllt.

Auch von Rosmin kam Nachricht. Der Schlosser erschien nach einigen Tagen auf wiederholte Bitten, um die Thüren in der Thurmhalle und im Hofzaun zu beschlagen und mit starken Riegeln zu versehen. Er brachte kriegerische Grüße von dem Bürgercapitän und die Nachricht, daß ein Commando Infanterie in die Stadt eingerückt sei. "Es sind der Soldaten nur wenige," sagte er, "und auch wir Schüßen haben schweren Dienst."

"Und was habt Ihr mit Eurem Gefangenen gemacht?" frug Anton.

Der Schlosser suhr sich hinter das Ohr und rückte seine Mütze, als er Neinlaut antwortete: "Also, Sie wissen noch nichts? Gleich in der ersten Nacht kam eine Botschaft von den Feinden: wenn wir ihnen nicht den Seelmann auf der Stelle wieder herausgäben, würden sie mit voller Macht anrücken und unsere Scheuern abbrennen. Ich sprach dagegen, und unser Capitän auch, aber wer eine Scheuer hatte, sing an zu lamentiren, und so kam's, daß sich die Stadt mit dem von Tarow verglichen hat. Er mußte sein Wort geben, daß er mit seinen Leuten nichts weiter gegen die Stadt unternehmen wollte; darauf haben wir ihn über die Brücke geführt und losgelassen."

"So ist er frei, ber falsche Mann!" rief Anton entrüstet. "Freilich," sagte ber Schlosser, "er sitzt wieder auf seinem Gut und hat einen Hausen junger Herren um sich. Sie reiten mit ihren Cocarden über die Felber, gerade wie vorher. Der Tarowski ist ein schlauer Mann, der schließt Ihnen mit einem Federbart jedes Schloß auf, er wird mit allen Leuten sertig. Dem ist nichts anzuhaben."

Natürlich litt die Wirthschaft unter solchen Küstungen. Zwar hielt Anton mit Strenge barauf, daß wenigstens das Nothwendigste gethan wurde, aber auch er sühlte, daß eine Zeit gekommen war, wo die Sorge um das eigene Wohl und Wehe schwindet über der Angst um das Größte, das der Mensch auf Erden besigt. Die Gerüchte, welche jeden Tag drohender wurden, erhielten ihn und seine Umgebung in einer sortwährenden Aufregung und brachten zuletzt einen Zustand hervor, in dem der Seele die sieberhafte Spannung Gewohnheit ist. Man sah mit einer wilden Gleichgültigkeit in die Zukunft und ertrug das Unbehagen des Tages als etwas Natürliches.

Mehr aber, als bie Manner bes Gutes alle ausammen. wurde Lenore von dem allgemeinen Fieber ergriffen. Seit jenem Tage, wo sie ben abwesenben Anton erwartet batte, begann für sie ein neues Leben. Die Mutter trauerte und wollte verzweifeln über eine solche Zeit, bas junge Berg ber Tochter idlug fraftig bem Sturm entgegen, und die Aufregung wurde ihr ein wilber Genuß, bem sie sich leidenschaftlich bingab. Sie war ben ganzen Tag im Freien, im rauhesten Wetter lief sie in ihren Halbstiefelchen zwischen bem Schlof und Wirthschaftshof auf und ab, als Abjutant bes Baters ober als Parteigänger auf eigene Faust. An ber Thur ber Schenke wurde fie in biefer Zeit so oft gesehen, wie ber ärgfte Schlemmer bes Dorfes, benn täglich hatte fie von bem Wirth und seiner Frau etwas zu boren. Seit Karl ben Husarenrod trug, bebandelte fie ibn mit tamerabschaftlicher Bertraulichkeit, und wenn er mit bem Förfter verhandelte, so beugte auch Lenorens Saupt fich zur gebeimen Berathung. Manche Stunde fagen die Orei im Kriegsrath zusammen, in Rarls Stube ober auf bem Sofe; mit Achtung hörten bie Manner auf ben muthigen Rath bes Frauleins und verfehlten nicht, ihre Anficht zu erbitten, ob es rathsam fei, bem Ignaz, Gottlieb ober Blafius

aus dem Dorfe ein Gewehr anzuvertrauen. Bergebens bat und schalt die Baronin die kriegslustige Tochter, vergebens versuchte auch Anton ihr zu wehren. Denn so sehr Anton selbst im Eiser war, so wenig gesiel ihm dieselbe Stimmung am Fräulein. Wieder erschien sie ihm zu dreist und heftig, und er deutete ihr das an; dann schwollte sie ein wenig und suchte ihr kriegerisches Interesse vor ihm zu verbergen, aber sie änderte sich deshalb nicht. Sie wäre so gern mit ihm nach Neudorf und Kunau gegangen, um auch bei den Nachbarn Krieg zu spielen, aber Anton, sonst über ihre Begleitung so glücklich, protesitrte jest eistig dagegen, und das Fräulein mußte auf seine Vitten am Ende des Dorfes umkehren.

An bem Tage, wo die erste Uebung der Gutswehr sein sollte, tam Lenore mit einer Mütze und einem leichten Sabel aus dem Schlosse, zog ihren Ponh aus dem Stall und sagte zu Anton: "Ich reite mit."

"Thun Sie das nicht, Fräulein."

"Ich will aber," entgegnete Lenore tropig, "es fehlt Ihnen an Leuten, ich kann so gut Dienst thun, wie ein Mann."

"Aber liebes Fräulein," bat Anton weiter, "es ist so auffallend."

"Es ist mir gleichgültig, ob es Jemandem auffällt," sagte Lenore. "Ich bin stark, ich halte etwas aus, ich will nicht milbe werden."

"Aber vor den Knechten," stellte Anton vor; "Sie vergeben sich etwas vor den Leuten."

"Das ist meine Sorge," erwiederte Lenore hartnäckig, "widersprechen Sie nicht, ich will es und damit gut."

Anton zuckte die Achseln und mußte sich's gefallen lassen. Lenore ritt neben Karl und machte die kriegerischen Bewegungen mit, so viel der Damensattel das erlaubte, aber Anton sah aus der Reihe des Fußvolks unzufrieden nach der hellen Gestalt hinüber. Sie hatte ihm nie so wenig gefallen. Wenn sie wild mit den Andern vorsprengte, ihr Pferd herumriß und

mit dem Säbel in die Luft schlug, wenn ihr helles Haar sich im Winde löste und ihr Auge vor Kampflust strahlte, so war sie hinreißend schön. Aber was Anton beim leichten Spiel entzückt hätte, das kam ihm jetzt, wo diese Uebungen bitterer Ernst waren, sehr unweiblich vor, er mußte an eine Kunstreiterin denken. Einst hatte gerade diese Achnlichkeit sein ganzes Herz gesangen genommen, heut erkältete sie ihm die Seele. Und als die Uebung vorüber war, und Lenore mit heißen Wangen in seiner Nähe hielt, damit er sie anrede, da schwieg er, und Lenore selbst mußte an ihn heranreiten und ihn lachend fragen: "Sie sehen so mürrisch aus, mein Herr, wissen Sie, daß Ihnen das gar nicht gut steht?"

"Es gefällt mir nicht, daß Sie so wild sind," erwiederte Anton. Lenore wandte sich schweigend ab, übergab das Pferd einem Knecht und ging ärgerlich nach dem Schloß zurück.

Seit ber Zeit verzichtete sie auf die Theilnahme an den Uebungen, aber sie fehlte niemals, wenn die bewaffnete Macht sich versammelte; dann sah sie sehnsüchtig von Weitem zu. Und wenn Anton nicht zugegen war, suchte sie doch heimlich mit Karl auf die Nachbardörfer zu reiten, oder sie revidirte wohl auch auf ihren Spaziergängen aus eigener Begeisterung die Fanale, sie strich allein durch Feld und Wald, mit einem Taschenterzerol bewassnet, und war glücklich, wenn sie einen Wanderer anhalten und ausfragen konnte.

Auch darüber machte ihr Anton Borstellungen. "Die Gegend ist unsicher," sagte er; "wie leicht, daß Ihnen ein Strauchdieb etwas zu Leide thut. Und ist's kein Frember, so sind's vielleicht gar Leute aus dem Dorse."

"Ich fürchte mich nicht," sagte bann Lenore, "und die Männer aus unserm Dorfe thun mir nichts." Und in der That wußte sie mit diesen besser fertig zu werden, als Anton und irgend ein Anderer. Sie allein wurde von Jedem, auch von dem Robesten, ehrerbietig in polnischer Weise gegrüßt; so oft ihre hohe Gestalt durch die Dorfgasse schritt, neigten sich

vie Männer herab bis an ihr Anie, und bie Weiber liefen an die Fenster und sahen ihr bewundernd nach.

Und fie erlebte die Freude, daß die Leute felbst ihr in Antons Gegenwart bas fagten. An einem Sonntag Abend. während die Bauern in ber Schenke tranken, fagen Rarl, ber Förster und ber Schafer als Wachtposten im Wirthschafshofe; benn ber Sonntag war für bie im Schlosse am gefährlichsten. Rarl hatte im Amtmannshaus eine Stube für militärische Zwede eingerichtet, einige Bund Strob zum Schlafen, einen Tifch, Banke und Stuble hineingesett. Beute trug Lenore mit eigner Hand eine Flasche Rum und Citronen aus bem Schloß zu ben Wächtern hinüber und gab bem Amtmann ben Rath, baraus einen Ariegspunsch zu tochen. Der Schäfer und ber Waldmensch zogen beglückt über biese Aufmerksamkeit den Mund von einem Ohr zum andern, Karl sprang berbei, setzte bem Fraulein einen Stuhl zurecht, ber Förster begann sogleich eine schredliche Geschichte von einer Räuberbanbe aus bem Nachbarfreis, und so machte sich's von felbft, dag Lenore fich auf einige Minuten niedersetzte und ihre Ansichten über ben Lauf ber Welt mit ben Getreuen austauschte. Da trat, gerabe als ber Punsch fertig war und von dem Fräulein selbst in zwei Glaser und einen Topf gegossen wurde, auch Anton herein. Er kam ihr ungelegen, bas war wieber nichts für ihn. Inbeg, er schalt nicht, sondern wandte fich zur Thur und winkte einen Fremben aus bem Hausflur berein. Gin schlanker Bauerburich in blauem Rock mit bellen Wollschnüren, eine Solbatenmütze in ber Hand, die weiten Leinwandhosen in die Stiefeln gesteckt, trat stolz in bas Zimmer. Da fiel sein Auge auf bas Fraulein. Wie ber Blit fuhr er zu ihren Fügen, tilfte ihr bas Anie, und blieb bann mit gefenttem Saupt, bie Müte in ber Sand, die Augen auf ben Boben geheftet, vor ihr ftehn. Karl trat zu ihm. "Nun, Blafius, was Neues aus ber Schenke?"

"O nichts," erwiederte ber Bursch in bem melobischen

Tonfall, mit bem ber Pole sein gebrochenes Deutsch spricht, "Bauer sitzt und trinkt und ist lustig."

"Sind Fremde hier, ist Iemand von Tarow gekommen?"
"Nichts," sagte Blasius. "Niemand ist da, als dem Wirth
seine Muhme ist gekommen, das Iudenmädel, die Rebecca."
Dabei sah er unverrückt Lenore an, als die Herrin, der er
seine Meldung zu machen habe. Lenore trat zum Tisch, goß
ein Glas voll und reichte es dem Burschen. Glückselig nahm
der schmucke Junge das Glas, wandte sich zur Seite, trank
ohne abzuseten aus, setzte das leere wieder auf den Tisch und
neigte sich wieder auf Lenorens Knie, Alles mit einem Anstand, um den ihn ein Prinz hätte beneiden können. "Sie
dürsen keine Furcht haben," redete er in plötzlicher Begeisterung
das Fräulein an, "Keiner im Dorse thut Ihnen was, wer
sich gegen Sie wagt, den schlagen wir tot."

Lenore erröthete und sagte, auf Anton sehend: "Du weißt, ich fürchte mich nicht, am wenigsten vor euch," und der Amtmann verabschiedete den Kundschafter mit dem Auftrag, in einigen Stunden wiederzukommen.

Beim Herausgehen sagte Lenore zu Anton: "Wie gut seine Haltung ift!"

"Er war bei ber Garbe," erwiederte Anton, "und ist nicht der Schlechteste im Dorse, aber ich ditte Sie doch, sich nicht zu sehr auf die Ritterlichkeit des ehrlichen Blasius und seiner Freunde zu verlassen. Ich habe heut wieder den ganzen Nachmittag Sorge um Ihr Ausbleiben gehabt und habe Ihnen gegen Abend Ihr Mädchen auf den Weg nach Rosmin entgegengeschickt. Denn ein erschrockener Handwerksbursche kam auf das Schloß gelausen und erzählte, er sei auf dem Wege von einer bewassneten Frau angehalten worden und habe ihr seiner Banderbuch vorzeigen müssen. Nach seiner Erzählung hatte die Frau einen ungeheuren Hund so groß wie eine Ruh hinter sich; er klagte, sie hätte schrecklich ausgesehn. Der Mann war ganz außer sich."

"Es war ein Hase," sagte Lenore verächtlich. "Als er mich mit dem Pont sah, lief er davon wie vom bösen Gewissen gejagt. Da rief ich ihm nach und drohte ihm mit meinem Taschenpusser."

Unter solchen Borbereitungen erwarteten die vom Gute täglich den Ausbruch der Empörung auch auf ihrer Waldinsel. Unterdes verbreitete sich die Gluth des Aufstandes wie ein Waldbrand siber die ganze Provinz. Wo die Polen dicht an einander saßen, schlug die helle Flamme zum Himmel, an den Rändern flacerte das Fener bald hier, bald da, wie der Brand im grünen Holze. An mancher Stelle wurde gelöscht, eine Zeit lang blied Alles still, dann loderte die Flamme plöglich wieder auf.

An einem Sonntag-Nachmittag war große Uebung ber verbündeten Dörfer. Mit ihren Fahnen kamen die von Neuborf und Kunau herangezogen, das Fußvolk voran, die Burschen zu Pferde hinterher, vom Schloßhose ritt die kleine Reihe der Knechte, von Karl geführt, ihnen entgegen, außerdem einige Mann zu Fuß, denen der Förster als Generalissimus der brei Heerschaaren voranmarschirte. Auch Anton hatte sich unter das Commando des Försters gestellt. Als Lenore ihn aus dem Hause treten sah, besahl sie den Ponh zu satteln.

"Ich will zuseben," fagte fie zu Anton.

"Aber nur zusehen, gnädiges Fräulein," bat bieser. "Schulmeistern Sie nicht," rief ihm Lenore nach.

Am Rande des Waldes war der Exercirplat. Der Förster hatte sich aus alten Erinnerungen und nach mehrsachen Berathungen mit dem Freiherrn ein Commando gebildet, welches ungefähr ausreichte, die Leute zu dem zu bringen, was er wollte, und Karl führte seine Escadron mit einem Feuer, welches die Mängel in der Führung und in den Leistungen ersetzen mußte. An der Seite war ein Rugelsang aufgeworfen, und Karl hatte mit dem Rest seiner Oelsarbe eine Scheibe gemalt,

auf welcher ein Drache mit drei Schwänzen und sechs Beinen zwar rothes Feuer spie, aber wenn man von dieser Familienmart absah, wieder durch die Gutmüthigkeit versöhnte, mit der er sein großes Herz den Schügen darbot. Es wurde eine Zeit lang marschirt, geschwenkt, abgebrochen und zuletzt geladen. Lustig knalken die blinden Schüsse in den Wald. Lenore sah den Uedungen von Weitem zu; endlich konnte sie der Lust nicht widerstehen, die Schwenkungen der Reiter mitzumachen, sie tradte an die Züge heran und sagte leise zu Karl: "Nur ein Paar Augenblicke."

"Wenn's aber Herr Wohlfart fieht?" frug Rarl ebenfo. "Er wird's nicht feben," erwiederte Lenore lachend. Go stellte fie fich mit dem kleinen Pferd in die Reihe. Die Burichen saben neugierig auf die ichlanke Geftalt, welche neben ihnen trabte und als Bebette vorritt, wie sie. Bei ber Bewunderung, mit welcher sie nach dem Fräulein schauten, exercirten fie ichlecht, und Karl hatte viel zu tabeln. "Das Fraulein macht's am besten!" rief in ber Pause einer ber Neuborfer, die Bewunderer schwenkten die Hilte und brachten ibr ein Soch aus. Lenore verneigte sich und zwang ben Bont zu einigen anmutbigen Beinbewegungen. Aber die Freude bauerte nicht lange, benn Anton tam über bas Felb herüber und trat neben das Fräulein. "Es ift wirklich nicht gut," fagte er leise. im Ernst erzürnt über ihre friegerische Thätigkeit, "Sie feten fich einer breiften Bemertung aus, bie gewiß nicht bofe gemeint ift, die Sie aber boch verleten würde. Bier ift kein Ort für Ihre Reitfunft."

"Sie gönnen mir auch keine Freude," erwieberte Lenore aufgebracht und warf den Pont zur Seite.

So tummelte sie ihr Pferd allein, ließ es in der Nähe eines großen Birnbaums Bolten machen und grollte in der Stille mit Anton. "Wie unzart, daß er mir das sagt," dachte sie, "der Bater hat Recht, er ist sehr prosaisch. Damals, als ich ihn zuerst sah, war es auch auf dem Ponh, da gesiel

ich ihm besser, damals waren wir beibe Kinder, aber sein Wesen war rücksichtsvoller." Der Gedanke schoß ihr durch die Seele, wie glänzend, schön und leicht das Leben früher gewesen war, und wie herb die Gegenwart. Und während sie darüber träumte, ließ sie das Pferd eine Achte nach der andern machen.

"Nicht übel — aber mehr Faust, Fräulein Lenore," rief eine sonore Männerstimme neben ihr. Erschroden sah Lenore zur Seite. An dem Baume lehnte die schlanke Gestalt eines fremden Mannes, die Arme übereinander geschlagen, auf dem edel gesormten Gesicht ein spöttisches Lächeln. Der Fremde schritt langsam auf sie zu und griff an seinen Hut. "Es wird dem alten Herrn sauer," sagte er, auf das Pferd weisend. "Posse, Sie kennen mich noch."

Lenore sah ihm starr in's Gesicht, wie einer Erscheinung, und glitt endlich in ihrer Berwirrung vom Pferde herunter. Ein Bild aus alter Zeit trat ihr leibhaftig entgegen, das kühle Lächeln, die elegante Gestalt, die nachlässige Sicherheit dieses Mannes gehörten auch zu der Bergangenheit, an die sie eben gedacht hatte. "Herr von Fink," rief sie verlegen; "wie wird sich Wohlfart freuen Sie zu sehen."

"Und ich," erwiederte Fink, "habe ihn schon aus der Ferne betrachtet, und wenn ich nicht aus gewissen untrüglichen Kennzeichen" — hier sah er wieder auf Lenore — "erkannt hätte, daß er es ist, der dort als geharnischter Mann durch den Sand watet, ich hätte es nicht für möglich gehalten."

"Kommen Sie schnell zu ihm," rief Lenore, "Ihre Ankunft ist die größte Freude, die ihm werden konnte."

So schritt Fink neben ihr zu bem Schießplat, wo jett bie Männer sich anschiedten, auf ben Drachen zu zielen. Fink trat hinter Anton und legte die Hand auf seine Schulter. "Guten Tag, Anton," sagte er.

Anton brehte sich erstaunt um und warf sich an ben Hals bes Freundes. Heftige Fragen und kurze Antworten flogen burcheinander. "Wo kommft bu ber, bu lieber Wiedergefunbener?" rief Anton endlich.

"Ziemlich auf geradem Wege von brüben," erwiederte Fink, in die Ferne weisend; "ich bin erft seit wenigen Wochen wieber im Lande. Der lette Brief, ben ich von dir erhielt, war aus bem vorigen Berbft. Durch ihn wußte ich ungefähr, wo ich bich au suchen hatte. Bei ber Confusion, die unter euch berrscht, halte ich es für ein merkwürdiges Glück, daß ich bich gefunden. Da ift auch Meister Rarl," rief er, ale Rarl mit lautem Freudenrufe beransprengte. "Jest ift die halbe Firma versammelt, und wir können auf ber Stelle anfangen Comtoir au spielen. Ihr freilich macht euch bier ein anderes Bergnügen." Er wandte sich zu Lenoren und fubr fort: "3ch habe mich bem Freiherrn vorgestellt und von ber anäbigen Frau erfahren, daß ich die friegerische Jugend im Freien finden würde. Jett möchte ich noch Ihre Fürsprache für mich erflehen. Ich tenne bier biefen Mann ein wenig und würde gern einige Tage in seiner Nähe zubringen; ich fühle lebhaft, wie unbescheiben es ift, in solcher Zeit felbst von Ihrem gaftfreien Sause bie Aufnahme eines Fremben zu erbitten. Thun Sie um seinetwillen, ber boch im Bangen ein guter Junge ift, ein Uebriges, und gonnen Sie mir bie Freude bier bleiben zu bürfen, bis ich über bie Façon ber unerhörten Jagbstiefeln in's Reine gekommen bin, die ber Knabe auf seine Anie gezogen bat."

Sben so artig erwiederte Lenore: "Mein Vater wird Ihren Besuch stets sür eine große Freude halten, in dieser Zeit hat ein guter Freund doppelten Werth. Ich gehe auf der Stelle, unsern Leuten zu sagen, daß sie alle Stiefeln von Herrn Wohlfart in Ihrem Zimmer aufstellen, damit Sie recht lange über ihre Façon nachdenken müssen." Sie verneigte sich und schritt, den Pond am Zügel sührend, dem Schlosse zu.

Fint fab ihr nach und rief: "Beim Zeus! fie ift eine Schönheit geworben, die Haltung ift tabellos, fie versteht

sogar zu gehn. Ich bezweisse durchaus nicht mehr, daß sie Berstand hat." Er ergriff Antons Arm und lenkte den Freund von dem Schießplat ab dis unter den wilden Birnbaum. Dort schießplat ab dis unter den wilden Birnbaum. Dort schießplat ab dis unter den wilden Birnbaum. Dort schießplat er ihm herzhaft die Hand und ries: "Roch einmal sei mir gegrüßt, du Treuer. Laß dir sagen, daß ich vor Erstaunen noch nicht zu mir kommen kann. Wenn mir Iemand gesagt hätte, daß ich dich als roth und schaploden an der Hosennath, wiedersinden würde, ich hätte den Mann sir wahnsinnig erklärt. Dich, den Ruhigen, Bedächtigen, geboren eine Berlode zu tragen, dich sehe ich hier auf wüstem Haibeland mit Mordgedanken im Busen, und, dei meiner Seele! ohne Halsbinde. Wenn wir uns verändert haben, du hast's nicht am wenigsten gethan. Nun, du kannst dir die Beränderung gefallen lassen."

"Du weißt, wie ich hierher gekommen bin," erwiederte Anton.

"Ich benke mir's," sagte Fink, "ich habe die Tanzstunde nicht vergessen."

Antons Auge umwöllte sich. "Berzeih'," fuhr Fink lachend fort, "und halte einem alten Freund etwas zu gut."

"Du irrst," entgegnete Anton ernst, "wenn du glaubst, daß mich ein leidenschaftliches Gefühl hierher getrieben hat. Durch eine Reihe von Zufällen bin ich mit der Familie des Freiherrn in Berbindung gekommen." — Fink lächelte. — "Ich gestehe dir, daß sie an mir vorübergegangen wären, wenn nicht mein Gemüth sehr empfänglich für die Eindrücke von dort gewesen wäre. Doch darf ich mit Recht sagen, daß ich durch Zufall in die Lage gekommen din, ein großes Bertrauen zu erhalten. In einer Zeit, wo der Freiherr in schwierigen Berhältnissen war, wurde ich von seinen Angehörigen sür den Mann angesehn, der wenigstens den guten Willen hatte, ihnen zu nützen. Sie sprachen gegen mich den Wunsch aus, ich möchte eine Zeit lang für ihr Interesse thätig sein. Als ich

ihren Borfchlag annahm, ift es erst nach einem innern Kampfe geschehen, ben ich selbst bir zu enthüllen tein Recht habe."

"Das alles ift recht schön," entgegnete Fink, "aber wenn ber Kaufmann sich ein Feuergewehr und einen Säbel kauft, so muß er doch wissen, weßhalb er diese Ausgaben macht. Und beshalb verzeihe mir die runde Frage: Was willst du hier?"

"Hier bleiben, so lange ich bas Gefühl habe, baß ich hier nöthig bin, und mir bann einen Plat in einem Comtoir suchen," erwiederte Anton.

"Bei unserm alten Prinzipal?" frug Fink schnell. "Ober wo anders."

"Teufell" rief Fint aus, "das fieht nicht aus wie ein geraber Weg, und auch nicht wie ein offenes Geständniß; indeß muß man von dir in der ersten Stunde nicht zu viel verlangen. Ich will ehrlicher gegen bich sein. Ich habe mich bort brüben frei gemacht. Und ich banke bir für beinen Brief und ben Rath, welchen beine Weisheit mir gegeben. 3ch habe, wie bu vorschlugft, die Zeitungspresse benutt, um meine Westlandcompagnie in die Luft zu sprengen. Natürlich flog ich mit in die Luft. Kür einige tausend Dollar erkaufte ich ein balbes Dutend Febern und ließ die Blätter von Newbort und mehrere andere unaufhörlich mit haarstraubenden Berichten über bie Nichtswürdigkeit ber Gesellschaft anfüllen. Aus jeber-Tonart ließ ich gegen mich und meine Leute Kagen und fluchen. Die Sache machte Aufsehen. Bruber Jonathan wurde aufmerkfam, alle unfere Nebenbuhler und Concurrenten ftiefen in mein horn. Und ich hatte bas Bergnügen, mich selbst und meine Gesellschaft als blutdürstige Schwindler und Schinber täglich in einem Dutend Blätter portraitirt au seben. Alles für mein schweres Gelb. Es war eine tolle Betjagb. Nach vier Wochen war die Westlandcompagnie so berunter. bag kein hund ein Stud Brod von ihr genommen hatte. Da tamen meine Mitbirectoren von felbst zu mir und boten mir

an, mich auszuzahlen und von ihrer Gesellschaft zu befreien. Du kannst benken, wie froh ich war. Uebrigens habe ich bie Freiheit theuer erlauft und habe, nebenbei bemerkt, dort brüben bas Renommée binterlassen, ber leibhaftige Teufel zu sein. Bah! es thut nichts, bin ich boch frei! — Und jetzt habe ich bich aufgefucht, aus zwei Gründen: erstens um bich wieder zu seben und mit bir zu plaubern, und zweitens, um mit bir Einiges von meiner Zufunft ernfthaft zu besprechen. Und, gerade berausgesagt, ich wünsche bich bafür zu werben. haft mir gefehlt die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was ich in bir finde, benn im Grunde bift bu ein trodner Burich, und widersvenstiger, als mir manchmal recht ift. Aber trop allebem empfand ich in ber Fremde eine gewisse Sehnsucht nach bir. 3ch habe mich auch mit meinem Bater auseinanbergefett, es ift nicht ohne beige Rampfe und barauf folgenbe Kälte abgegangen. Und jest wiederhole ich bir ben alten Antrag: komm mit mir. An die See, nach England, über bas Wasser, je nachdem. Wir wollen uns zusammenseten und überlegen, was wir anfangen. Wir sind jest beibe frei, und bie Belt ftebt uns offen."

Anton schlug den Arm um den Hals des Freundes. "Mein lieber Fritz," rief er, "nimm an, daß alles Herzliche gesagt sei, was ich bei beinem edelmüthigen Antrag fühle. Aber du siehst, ich habe vorläusig hier Berpflichtungen."

"Nach bem, was du mir so eben offiziell mitgetheilt hast, schließe ich, daß sie nicht ewig dauern werben," entgegnete Fink.

"Das ist wahr, aber wir stehn boch nicht gleich. Sieh," sagte Anton, die Hand ausstreckend, "so reizlos diese Landschaft ist, und so unangenehm ein großer Theil der Menschen, welche hier leben, so sehe ich sie doch mit andern Augen an als du. Du bist viel mehr Weltbürger als ich, du wirst kein großes Interesse haben an dem Leben des Staates, von welchem diese Fläche und dein Freund Theile, wenn auch kleine, sind."

"Nein," sagte Fink, verwundert auf Anton blidend, "ein großes Interesse habe ich nicht, und was ich jetzt von der Birthschaft hier bei euch höre und sehe, das macht mir den Staat, als dessen Bruchtheil du so viel Selbsigefühl empfindest, durchaus nicht respectabel."

"Ich aber benke anders," unterbrach ihn Anton. "Wer nicht gezwungen wird, soll gerade jetzt nicht das Land verlaffen."

"Was höre ich?" rief Finkt verwundert.

"In einer wilben Stunde habe ich erkannt," fuhr Anton fort, "wie febr mein Berg an bem Lande bangt, beffen Bürger ich bin. Seit ber Zeit weiß ich, weshalb ich in ber Landschaft stebe. Um uns berum ift für ben Augenblick alle gesekliche Ordnung aufgelöft, ich trage Waffen zur Vertheibigung meines Lebens, und wie ich hundert Andere mitten in einem fremben Stamm. Welches Geschäft auch mich, ben Ginzelnen. hierher geführt hat, ich stehe jetzt bier als einer von den Eroberern, welche für freie Arbeit und menschliche Cultur einer schwächern Race bie Berrschaft über biesen Boben abgenommen haben. Wir und die Slaven, es ift ein alter Rampf. Und mit Stola empfinden wir: auf unserer Seite ift die Bilbung. bie Arbeitsluft, ber Credit. Was die polnischen Gutsbesitzer bier in ber Nähe geworben find — und es sind viel reiche und intelligente Manner barunter - jeder Thaler, ben fie ausgeben können, ift ihnen birect ober indirect burch beutsche Intelligenz erworben. Durch unfere Schafe find ihre wilben Beerben verebelt, wir bauen die Maschinen, wodurch fie ibre Spiritusfässer füllen; auf bentschem Credit und beutschem Bertrauen beruht die Geltung, welche ihre Pfandbriefe und ihre Bilter bis jest gehabt baben. Selbst die Gewehre, mit benen fie uns zu toten suchen, find in unfern Gewehrfabrifen gemacht, ober burch unsere Firmen ihnen geliefert. Nicht burch eine rankevolle Politik, sondern auf friedlichem Wege, burch unsere Arbeit, haben wir die wirkliche Herrschaft über dieses

Land gewonnen. Und darum, wer als ein Mann aus dem Bolt der Eroberer hier steht, der handelt seig, wenn er jetzt seinen Posten verläßt."

"Du sprichst so stolz auf fremdem Grund," erwiederte Fink, "und daheim bei euch bebt der eigne Boden."

"Wer hat diese Provinz zu Deutschland gebracht?" frug Anton, die Hand ausstreckend.

"Die Fürsten eures Geschlechts, ich leugne es nicht," sagte Fink.

"Und wer hat die große Landschaft erobert, in der ich geboren bin?" frug Anton weiter.

"Einer, ber ein Mann war."

"Ein trotiger Landwirth war's," rief Anton, "er und Anbere seines Hauses. Mit dem Schwert ober durch List, durch Bertrag oder mit Ueberfall, auf jede Weise haben sie den Boden an sich gezogen, in einer Zeit, wo im übrigen Deutschland fast Alles tot und erbärmlich war. Als kühne Männer und gute Wirthschafter, die sie waren, haben sie ihren Boden verwaltet. Sie haben Gräben gezogen durch das Moor, haben Wenschen hingepflanzt in leeres Gebiet und haben sich ein Seschlecht gezogen, hart, arbeitsam, begehrlich, wie sie selbst waren. Sie haben einen Staat gebildet aus verkommenen oder zertrümmerten Stämmen, sie haben mit großem Sinn ihr Haus als Mittelpunkt für viele Millionen gesetzt und haben aus dem Brei unzähliger nichtiger Sonverainetäten eine lebendige Macht geschaffen."

"Das war," fagte Fint, "bas thaten bie Ahnen."

"Sie haben für sich gearbeitet, als sie uns schufen," suhr Anton beistimmend fort, "aber wir haben jetzt Leben gewonnen, und ein neues deutsches Bolk ist entstanden. Jetzt sordern wir von ihnen, daß sie unser junges Leben anerkennen. Es wird ihnen schwer werden, gerade ihnen, die gewöhnt sind, ihr zusammengebrachtes Land als eine Domaine ihres Schwertes zu betrachten. Wer mag sagen, wann der Kampf zwischen

ihnen und uns beendigt sein wird, lange vielleicht werden wir den häßlichen Erscheinungen fluchen, welche dieser Streit hervorruft. Wie er aber auch enden mag, davon din ich überzengt wie von dem Lichte dieses Tages, der Staat, den sie geschaffen, wird nicht wieder in die Trümmer zerschlagen werden, aus denen er herausgewachsen. Wenn du gelebt hättest, wie ich in den letzten Jahren, in verschiedener Thätigkeit, viel unter den kleinen Leuten, du wilrdest mir glauben. Noch sind wir als Bolk arm, noch ist unsere Kraft schwach, aber wir arbeiten uns herauf, mit jedem Jahr wächst mit unserer Arbeit Intelligenz, Wohlstand und das Gesühl, das Einer zum Andern gehört. Und in diesem Augenblick sühlen wir in dem Grenzlande uns zu einander wie Brüder. Wenn die weiter drinnen ärgerlich mit einander streiten, wir sind einig, und unser Kampf ist rein."

"Wohlan," sagte Fint Beifall nickend, "bas war gesprochen, wie ein Deutscher immer sprechen wird. Je dürrer die Zeit, besto grüner die Hoffnung. Aus Allem sehe ich, Master Wohlfart, du hast keine Lust, jest mit mir zu gehen."

"Ich barf nicht," antwortete Anton bewegt; "bu zürne mir beghalb nicht."

Fink sah sinster vor sich hin. "Höre," begann er endlich, "wir haben seit unserer Trennung die Rollen getauscht. Als ich vor Jahren von dir fortging, war ich wie ein Gaul in der Wüsse, der eine Quelle riecht, ich hoffte aus dem langweiligen Leben bei euch herauszukommen in fröhliches Grün, und was ich sand, war ein garstiger Sumpf. Und jetzt komme ich ermüdet zu dir und sehe dich ked mit Tod und Teusel Karten spielen. Du bist frischer, als du warst. Das kann ich von mir nicht rühmen. Vielleicht kam's deshalb so, weil du eine Heimath hast, und ich keine. — Jetzt aber genug der Weisheit, komm, belehre mich, auf welche Weise du hier deinen Kriege sührst. Stelle mich den Squattern vor, und zeige mir wo möglich einen Quadratsuß Land auf dieser reizenden Kreptag, E. n. h. II.

Digitized by Google

Besthung, wo man nicht bis an die Anöchel in ben Sand verfinkt."

Anton führte ben Freund zu den Landsleuten, dann durch ben Wald die zu den ausgestellten Posten der Nachbardörfer, er zeigte ihm die Reihe der Lärmstangen und die Alarmhäuser, und erklärte ihm die Maßregeln, welche getroffen waren, das Schloß vor einem plötzlichen Ueberfall zu schützen. Fink ging mit Feuer in die Einzelheiten ein und sagte endlich: "Die Hauptsache habt ihr doch durchgesetzt, ihr erhaltet Ordnung unter euren Leuten und guten Muth."

Unterbeß ruftete man im Schloß für ben fremben Baft. Der Freiherr ließ burch ben Bedienten nachseben, ob ein genügenber Borrath von weißem und rothem Wein im Reller war, und schalt auf ben Rnecht, ber einen Schaben am Reitzeug nicht hatte ausbessern lassen; die Baronin befahl ein Rleid bervorzusuchen, bas fie seit ber Ankunft auf dem Gute nicht mehr angeseben batte; auch Lenore bacte mit gebeimem Bangen an den Uebermüthigen, der ihr schon in der Tangstunde so gründlich imponirt hatte, und ben sie seit dieser Zeit oft wie ein Traumbild vor sich gesehen hatte. Im Souterrain war die Aufregung nicht geringer, außer flüchtigen Geschäftsbesuchen war bies ber erfte Gaft. Die treue Röchin beschloß, eine künftliche Mebliveise zu wagen, bazu feblten ibr aber in biefem ungludlichen Lande bie wichtigften Substanzen; fte bacte baran, einige Suhner aus bem Wirthschaftshofe an ichlachten, bagegen aber emporte fich Susta, eine fleine Bolin. bie Bertraute Lenorens, sie vergog Thranen über ben entschlossenen Charafter ber Röchin und brobte bas Fräulein zu rufen, bis bie Röchin gur Befinnung tam und einen barfugigen Jungen in ber größten Gile nach ber Försterei schickte, um von bort etwas Außergewöhnliches zu erlangen. Begen Spinne weben und Staub wurde ein schneller Streifzug angestellt. und ein Zimmer neben Anton eingerichtet. Der kleine Divan Lenorens, ber Sammistuhl und Teppich ihrer Mutter wurden hineingetragen, um die Familie repräsentiren zu helfen.

Fint abnte wenig von ber Unruhe, welche feine Antunft verurfachte, er zog neben Anton über die Felber in einer beitern Stimmung, wie er fie lange nicht empfunden hatte. Er erzählte von feinen Erlebniffen, von den raffinirten Beldgeschäften und von bem riefigen Bachsthum ber neuen Belt. Und Anton hörte mit Freude, daß aus ben Scherzen bes Freundes eine tiefe Emporung über bie Schlechtigfeit, bie er erlebt hatte, hervorbrach. "Es ist ein mächtiges Leben bort," fagte er, "aber ich habe in bem Gewühl erst recht beutlich empfunden, daß ihr bier auch etwas werth feid." So tamen fie in bas Schloß zurud, fie wechselten ihre Toilette, Anton warf einen erstaunten Blid auf die Einrichtung bes Baftsimmers, bald wurden fie burch ben Bebienten zur Baronin binübergelaben. Jest, wo bie Sorge ber Ginrichtung überstanden war und die Lampen ihren milben Glanz über die Zimmer breiteten, fühlte bie Familie sich burch ben Besuch bes reichen Elegants boch beiter angeregt. Es war wieber wie sonft in ihrem Sause, ber leichte Ton ber flatternben Unterhaltung, bie garte Rudficht, welche Jebem bas Gefühl au geben weiß, bag er bas Behagen bes Anbern erhöhe, es waren die alten Formen, die fie gewöhnt waren, zuweilen auch berfelbe Gesprächstoff. Und Fint löste bie Aufgabe, welche bem Gaft am ersten Abend eines Familienbesuches wird, mit einer Fertigkeit, die bem Schelm wohl zu Bebote ftand, fo oft er wollte. Allen gab er bas Gefühl, wie angenehm ihre Bauslichkeit fei. Er behandelte ben Freiherrn mit ber achtungsvollen Bertraulichkeit eines jungern Stanbesgenoffen, Die Baronin mit Ehrerbietung, Lenore mit einfacher Offenbeit. Gern richtete er bas Wort an biefe und schnell hatte er ihre Befangenheit überwunden. Die Familie fühlte, bak er einer ber Ihrigen war, es war eine stille Freimaurerei unter ihnen. Und auch Anton frug sich, wie es möglich sei, baß Fink, ber neue Gaft, ganz als ein alter Freund bes Hauses erscheine, und er selbst als ein Fremder. Und wieder kam Etwas von dem Respect in seine Seele, den er als Jüngling vor Allem gehabt hatte, das elegant, vornehm und exclusiv erschien. Aber diese Empfindung war nur noch ein leichter Schatten, der über sein klares Urtheil hinslog.

Als Fint aufbrach, versicherte der Freiherr mit aufrichtiger Wärme, wie gern er ihn als Gast recht lange bei sich halten möchte, und selbst die Baronin sagte nach seiner Entsernung, die englische Art kleibe ihn gut, und er mache den Eindruck eines großen Herrn. Lenore dachte nicht über sein Wesen nach, aber sie war redselig geworden, wie lange nicht. Sie begleitete die Mutter in das Schlafzimmer, setzte sich noch auf eine Fußbant neben das Bett der Ermüdeten und sing lustig an zu plaudern, nicht von dem Gast, aber von Vielem, was sie sonst interessirte, die die Mutter ihre Stirn küste und ihr sagte: "Zetzt ist es genug, mein Kind; geh zu Bett und träume nicht."

Fink streckte sich behaglich auf bem Divan aus. "Diese Lenore ist ein prächtiges Weib," rief er vergnügt. "Einsach, offen, kurz ab, nichts von der weichlichen Schwärmerei eurer Mädchen. — Setze dich noch eine Stunde neben mich, wie sonst, Anton Wohlfart, freiherrlicher Rentmeister in einer slavischen Sahara. Höre, du bist in einer so abenteuerlichen Lage, daß mir vor Berwunderung noch immer die Haare zu Berge stehn. Du hast mir früher bei meinen Streichen manches liebe Mal als verständiger Schutzeist beigestanden; jetzt steckt du selbst mitten in der Tollheit, und da ich gegenwärtig den Borzug genieße, bei gesunden Sinnen zu sein, so verbietet mir mein Gewissen, dich in dieser Consusion zu verlassen."

"Frit, lieber Freund," rief Anton freudig.

"Schon gut," sagte Fink. "Ich wünsche also bie nächste Zeit in beiner Nabe zu bleiben. Ueberlege, wie sich bas

machen läßt. Mit den Frauen wirst du wohl fertig werden, aber ber Freiherr?"

"Du hast gehört," erwiederte Anton, "auch er hält für einen günstigen Zufall, daß gerade jest ein Ritter wie du in sein einsames Schloß zieht; es ist nur" — er sah sich bebenklich im Zimmer um, "du wirst vorlieb nehmen muffen."

"Hm, ich verstehe," sagte Fint, "ihr seid genaue Leute geworden."

"So ist es," sagte Anton; "wenn ich ben gelben Sand am Walbe in Säcke füllen und als Weizen verkaufen könnte, ich müßte viele Säcke verkaufen, um in unsere Casse einen kleinen sicheren Bestand zu bringen."

"Da bu bich hier als Cassenführer eingebrängt haft, konnte ich mir benken, daß die Casse leer sein würde," sagte Fink troden.

"Ja," erwiederte Anton, "meine Hauptcasse ist ein alter Toilettenkasten, und ich versichere dich, es würde mehr hineingehen, als darin ist. Ich fühle jest manchmal einen unbesiegbaren Neid gegen Herrn Purzel und seine Areide im Comtoir. Wenn ich nur einmal das Glück hätte, eine Reihe grauleinener Beutel zu erblicken, an Banknoten und an eine Mappe mit Actien wage ich gar nicht zu denken."

Fint pfiff einen Marsch. "Du armer Junge," sagte er. "Es sind aber doch große Güter und eine geordnete Wirthschaft, sie müssen entweder bringen oder kosten; wobon lebt ihr benn?"

"Das," sagte Anton, "ist ein Geheimniß ber Frauen, welches ich kaum verrathen barf. Unsere Pferbe kauen Diamanten."

Fink zuckte mit den Achseln. "Aber wie ist es möglich, daß die Rothsattel so zurud gekommen sind?"

Mit Schonung schilderte Anton den Verfall des Freiherrn. Dann sprach er mit Begeisterung von den Frauen, von der würdigen Resignation der Baronin, der gesunden Kraft Lenorens.

"Ich sehe," sagte Fink, "daß es noch schlechter steht, als ich annahm. Und wie ist es möglich, daß du selbst eine solche Wirthschaft erträgst? Die Vögel auf den Bäumen sind ja Rentiers gegen euch."

"Wie die Sachen einmal liegen," fuhr Anton fort, "gilt es, bis zu ruhiger Zeit sich durchzuschlagen, zunächst bis zur Subhastation des Familiengutes. Die Gläubiger werden jetzt nicht drängen, und die Gerichte sind fast ganz außer Thätigteit. Der Freiherr kann ohne große Capitalien diesen Besitz nicht behaupten, er kann ihn jetzt nicht ausgeben, sonst wird das Wenige verwüstet, was einen Verkauf in Zukunst möglich macht, und die Familie hat kein Obdach für ihr Haupt. Alle meine Bersuche, sie in diesen unruhigen Wochen zur Abreise aus dieser Provinz zu bewegen, waren vergeblich, sie sind wie Verzweiselte entschlossen, hier ihr Schickal zu erwarten. Der Stolz des Freiherrn sträubt sich gegen eine Rücksehr in den Kreis, in dem er einst gelebt, und die Frauen wollen ihn nicht verlassen."

"So schicke sie boch wenigstens nach einer größern Stadt in der Nähe und setze sie nicht dem Anfall jedes betrunkenen Bauerbaufens aus."

"Ich habe gethan, was ich konnte, in dem Punkte bin ich machtlos," entgegnete Anton finster.

"Dann, mein Sohn, laß dir sagen, daß dein kriegerischer Apparat nicht sehr ermuthigend ist. Mit dem Dutzend Leute, das du in diesem Dorse erst zusammenblasen mußt, wirst du schwerlich eine Rotte Spitzbuben abhalten. Du kannst damit nicht den Hofraum vertheidigen, ja nicht einmal die Flucht der Franen decken. Habt ihr keine Aussicht, Militär zu erhalten?"

"Reine," erwieberte Anton.

"Ein recht gemüthlicher, trostreicher Zustand!" rief Fink. "Und bei allebem habt ihr Felber bestellt, und die kleine Wirthschaft schnurrt in ihrer Ordnung ab. 3ch habe mir von Karl erzählen lassen, wie das Gut aussah, als er herkam, und was ihr bis jetzt gebessert habt. Ihr habt ench respectabel benommen. Das hätte kein Amerikaner und kein anderer Landsmann durchgesetzt, in so verzweiselter Lage lobe ich mir den Deutschen. Die Frauen sowohl als eure junge Birthschaft müssen besser geschützt werden. Miethe dir zwanzig Männer mit tüchtigen Fäusten, sie sollen dieses Haus beswachen"

"Du vergißt, daß wir zwanzig müßige Brobesser ebenso wenig beköstigen können, wie der Kauz auf dem Thurme."

"Sie sollen arbeiten," rief Fint; "ihr habt hier eine Bobenfläche, bei ber hundert Hände nützliche Beschäftigung finden. Haft du keinen Sumpf zu entwässern und Gräben zu ziehen? Dort unten breitet sich ja eine Reihe trauriger Wasserlachen."

"Das ist Arbeit für eine andere Jahreszeit," erwiederte Anton, "der Grund ist jett zu naß."

"Laß einige hundert Morgen Walbland befäen oder bespflanzen. Halt der Bach im Sommer aus?"

"Ich bore, ja," erwiederte Anton.

"So lag fie irgend Etwas schaffen."

"Bergiß nicht," sagte Anton lächelnb, "wie schwer es sein wird, zuverlässige Arbeiter, die noch außerdem triegerische Anlagen haben, gerade jest in unserer berüchtigten Gegend zu werben."

"Zum Henker mit beinen Bebenklichkeiten!" rief Fink, "schicke ben Karl in eine beutsche Gegend auf Werbung, er schafft dir Leute genug."

"Wir haben kein Geld, bu borft's ja. Der Freiherr ift gar nicht im Stande, eine größere Melioration durchzuführen, bie fich erst in einiger Zeit bezahlt macht."

"Dann lag mich's thun," verfeste Fint.

"Du wirst einsehen, Fritz, daß dies unmöglich ist; ber Freiherr kann von seinem Gast ein solches Opfer nicht annehmen."

"Ihr zahlt mir's zurud, wenn ihr Gelb habt," fagte Fint.

"Es ist unsicher, ob wir jemals im Stande sein werben bie Rüdzahlung zu leisten."

"Nun benn, so braucht er's nicht gerade zu wissen, was die Leute kosten."

"Er ist blind," antwortete Anton mit leisem Borwurf, "und ich stehe in seinem Dienst und bin verpflichtet, ihm Rechnung abzulegen. Er freilich wird ein Darlehn von dir nach einigen Cavalierbebenken wohl annehmen, denn seine Anssichten über seine Lage wechseln mit der Stimmung. Die Frauen aber machen sich solche Täuschungen nicht. Du würdest sie durch jede Stunde deiner Gegenwart demüttigen, wenn sie die Empsindung hätten, daß sie deinem Vermögen eine Erleichterung ihres Lebens danken."

"Und das größere Opfer, das du ihnen gebracht, haben sie doch angenommen," sagte Fink ernster.

"Bielleicht halten sie meine bescheibene Thätigkeit für kein Opfer," erwiederte Anton erröthend. "Sie haben sich gewöhnt, mich als Rechnungsführer, als Beamten des Freiherrn in ihrer Nähe zu sehen. Du bist ihr Gast, ihr Selbstgefühl wird sie veranlassen, dir das Bedenkliche ihrer Lage nach Kräften zu verhüllen. — Um dir das Zimmer wohnlich einzurichten, haben sie eigenen Stuben geplündert, der Divan, auf dem du liegst, ist aus der Schlasstube des Fräuleins."

Fink sah ben Divan neugierig an und legte sich wieder zurecht. "Da es mir nicht gefällt, auf der Stelle abzureisen," sagte er, "so wirst du die Güte haben, mir einen Weg anzugeben, auf dem ich mit Anstand hier bleiben kann. Erzähle mir schnell Einiges über die Hypotheken und Aussichten des Gutes. Nimm an, ich wäre ein unglücklicher Käufer dieses Paradieses."

Anton berichtete.

"Das wenigstens ist so verzweiselt nicht," sagte Fink; "jett höre meinen Borschlag. In der bisherigen Weise dar bas hier nicht fortgeben, diese knappe Wirthschaft ist zu ungesund

für alle Betheiligten, zumeist für dich. Die Güter mögen surchtbar verwüstet sein, aber es scheint mir wohl möglich, etwas daraus zu machen. Ob ihr die Leute seid, das Gut zu behaupten, will ich nicht entscheiden; wenn du Lust hast, noch einige Jahre deines Lebens dran zu setzen und dich fernerhin für die Interessen Anderer zu sacrissieren, so ist auch das nicht unmöglich, vorausgesetzt, daß ihr in ruhigerer Zeit das nöthige Betriebscapital schaffen könnt. Unterdeß gebe ich einige, vielleicht sünf tausend Thaler, und der Freiherr giebt mir dassür Hypothel auf dieses Gut. Diese Anleihe wird euch nicht viel schlechter stellen, und sie wird euch leichter machen, dies verrückte Jahr zu überstehen."

Anton stand auf und ging unruhig in der Stube umber. "Es geht nicht," rief er endlich aus, "wir können deinen hochberzigen Antrag nicht annehmen. Sieh, Friz, im vorigen Jahr, ehe ich hier diese Menschen so genau kannte als jetzt, habe ich lebhaft gewünscht, daß unser Prinzipal ein Interesse an den Berhältnissen des Barons nehmen möchte; ich wäre bamals sehr glücklich gewesen, wenn du mir dasselbe Anerbieten gemacht hättest. Wie ich jetzt den Freiherrn und seine Lage kenne, halte ich es für ein Unrecht gegen dich und gegen die Frauen, deinen Antrag anzunehmen."

"Soll ber Divan aus Lenorens Schlafstube burch bie Tabaksasche eurer Einquartierung beschmutt werben? Jett thu' ich's, später werben es die polnischen Sensenmänner thun."

"Bir müssen es durchmachen," erwiederte Anton traurig. "Trotsopf," rief Fink, "du sollst mich doch nicht los werden. Jett mache, daß du hinaus kommst, halsstarriger Tonh."

Seit dieser Unterredung erwähnte Fink sein Anleiheproject nicht weiter, dagegen hatte er den nächsten Tag mehrere vertrauliche Unterredungen mit dem Husaren. Und am Abend sagte er zum Freiherrn: "Darf ich Sie für morgen um Ihr Reitpserd bitten? Es ist ein alter Bekannter von mir. Ich möchte über Ihre Felber reiten. Zürnen Sie nicht, gnäbige Frau, wenn ich morgen Mittag nicht erscheine."

"Er ist reich, er kommt her, um zu kaufen," sagte sich ber Freiherr im Stillen. "Dieser Wohlfart hat seinem Freund gemelbet, daß hier ein Geschäft zu machen ist, die Speculation fängt an, nur vorsichtig!"

## 2.

Es war ein sonniger Morgen im April. Einer von ben schönen Tagen, wo eine seuchte Wärme die Knospen der Bäume entsaltet und das Menschenherz zu schnelleren Schlägen treibt. Lenore ging mit hut und Sonnenschirm aus dem Schlosse nach dem Hose und schritt in dem Rinderstall die Reihe der gehörnten Häupter entlang. Wit großen Augen sah das Bolt der Rühe nach ihr hin, alle erhoben die breiten Mäuler, zuweilen brülte eine lustige Kuh und erbat etwas Gutes aus ihrer Hand. "Ist Herr Wohlfart hier?" frug Lenore den Amtmann, der am Stall vorüber eilte.

"Er ist im Schlosse, gnädiges Fraulein."

"Sein Besuch ist boch wohl bei ihm?" frug sie weiter.

"Herr von Fint ist schon biesen Morgen nach Neuborf geritten, der hat keine Ruhe in der Stube, er ist am liebsten zu Pferde. Der ware ein Husarenoffizier geworden!"

Als Lenore so ersahren hatte, wohin Herr von Fink geritten war, ging sie, um dem Gast nicht zu begegnen, langsam in anderer Richtung über den Bach und die Neder dem Walde zu. Sie sah nach dem blauen Himmel und auf die sprossende Erde. In dem klauen Morgenlicht glänzten die Wintersaat und die grünen Spitzen des Grases so fröhlich, daß ihr das Herz lachte. Auf den Weiden am Bach lag der Frühling wie ein durchsichtiger Hauch, die goldgelben Ruthen strotzen von Saft, und aus den geschwollenen Knospen brachen die ersten Blätter hervor. Auch der Sand war ihr heut kein

Merger, fle schritt mit leichtem Fuß über ben breiten Burtel, ber ben Wald umgab, und eilte auf bem Fußwege burch bie Riefern bem Försterhause zu. Im Walbe tummelte sich mit Geschrei und Brummen die Neine Thierwelt. Wo eine Gruppe Laubbäume unter ben Rabeln stand, tonte jedesmal ber fraftige Schlag bes Finkenhahns, ober bas eifrige Gezwitscher eines neuvermählten Baares fleiner Waldvögel, welche mit einander gankten, auf welchem Zweig sie ihr Nest in diesem Jahr erbauen wollten. In ihrem schwarzen Kliraf schnurrten bie Rafer um bie Anospen ber Birte, zuweilen summte eine wilbe Biene, die früh aus bem Winterschlaf aufgeflogen mar; auch bie braunen Schmetterlinge flatterten schon über ben Beerenstrauch, und wo ber Grund tiefer war, leuchteten im Schatten bie weißen Sterne ber Anemone und gelbe himmelschlüssel. Lenore nahm ben Strobbut ab und ließ bie warme Luft um ihre Schläfe ziehn, mit tiefen Zügen athmete fie ben Duft bes Walbes ein, ber um die jungen Stämme ber Föhren schwebte. Oft stand sie still und horchte auf die Stimmen in ihrer Nähe, fie fab in bas garte Laub ber Bäume und schlug mit ber Band auf die weiße Rinde einer Birte, fie ftand an bem murmelnden Quell vor dem Försterhause und fuhr liebtofend in die kleinen Sichten am Zaun, welche gebrängt und regelmäßig wie Bürftenhaare ftanben. Ihr war, als batte fie ben Wald noch nie so lebendig gefehen. Die hunde im hofe bes Förfters bellten wüthend, fie borte ben Fuchs mit feiner Rette raffeln und fab binauf zu dem Dompfaff, ber in seinem Bauer auf- und absprang und wie die großen Berren, bie Bunde, zu bellen versuchte.

"Still, Hector, still, Bergmann," rief Lenore an die Pforte Nopfend. Der stürmische Ruf der Hunde verwandelte sich in freundliche Begrüßung. Als sie die Pforte öffnete, kam ihr Bergmann, der Dachsbund, breitbeinig entgegen und wedelte unmäßig mit seinem Schwanz, und Hector umsprang sie in kühnen Sägen und roch nach ihrer Tasche, selbst der Fuchs

froch in feine Butte gurud, legte ben Ropf lauschend auf seinen Futtertrog und blinzelte fie ichlau an. An ber anbern Seite bes Zaunes aber sab fie einen Pferbetopf über bie Fichten ragen, - gerade er, ben fie vermeiben wollte, war in biefer Einfamkeit. Sie ftand einen Augenblick unschlüssig, und war im Begriff fich ftill wieber zu entfernen, als ber Förster auf die Thürschwelle trat und fie begrüßte. Jest konnte fie nicht mehr zurud; fie folgte bem Alten nach feiner Stube. ber Mitte bes Zimmers ftand Fint, bell beleuchtet von bem gelben Sonnenstrahl, ber burch bie kleinen Scheiben fiel. Er trat ihr artig entgegen. "Ich ging aus, bas Handwert zu grugen," fagte er auf ben Forfter beutenb, "und bin gerabe babei, mich über Ihren tropigen Vafallen und seine beimliche Wohnung zu freuen." Der Förster rudte einen Stuhl, Lenore mußte fich seben. Fint lehnte ihr gegenüber an ber braunen Holzwand und fab fie mit unverhohlener Bewunderung an. "Sie find ein mächtiger Gegensatz zu bem alten Anaben bier und biefem Raume," fagte er fich umfebend. "Ich bitte, winten Sie nicht mit Ihrem Sonnenschirm, alle biese ausgestopften Bögel erwarten nur Ihren Befehl, um wieder lebendig zu werben und fich zu Ihren Füßen niederzulassen. Dort ber Reiber bebt icon feinen Ropf in die Bobe."

"Es ist nur ber Schein von der Sonne," sagte ber Förster beruhigend.

Lenore lachte. "Diese Ausreben kennen wir," rief Fink. "Ihr seid mit im Complot, Ihr seid der Gnom dieser Königin. Wenn hier keine Zauberei getrieben wird, will ich alle Tage meines Lebens verschlafen. Ein Zeichen mit diesem Stabe, und die Deckbalken dieses großen Bogelbauers Nappen zurück und Sie sliegen mit Ihrem Gefolge aus der Hütte hinaus in das Sonnenlicht. Es ist kein Zweisel, in dem Gipfel der Föhren draußen ist Ihre Residenz, die lustige Halle, in welcher Ihr Thron steht, mächtige Herrin dieser Hütte, blondlockige Göttin des Frühlings."

٠

"Mein Trost ist nur," sagte Lenore etwas verwirrt, "daß nicht ich es bin, die Sie zu solchen Erfindungen veranlaßt, sondern die Freude an der Erfindung selber. Ich bin nur zufällig der unwürdige Gegenstand Ihrer Laune, Sie sind der Dichter."

"Pfui, wie können Sie mir so etwas nachsagen," rief Kink; "ich ein Dichter! Außer einigen lustigen Matrosenliebern, beren Text ein gütiges Geschick ewig von Ihrem Ohr sern halten möge, kenne ich kein einziges Gebicht auswendig. Was ich von Poesie schätze, sind nur einige Bruchstüde der ältern Schule, zum Beispiel: "Hurre, hurre, hop, hop, hop," in einem Gedicht, welches, wenn ich nicht irre, Ihren Namen trägt. Und selbst an dieser classischen Zeile habe ich noch auszusehen, daß sie mehr den harten Trab eines Bauergaules, als den Carrierelauf eines Geisterpferdes ausdrückt. Indeß man nuß es mit den Herren von der Schreibstude nicht so genau nehmen. Außer dieser Zeile wird wenig Dichterarbeit in mir aufzusinden sein. Etwa noch der ansprechende Reim des großen Schiller: "Bog Blit, das ist ja die Gustel von Blasewig." In dieser Stelle liegt viel Wahrheit."

"Sie spotten fiber mich," sagte Lenore gefränkt.

"Wahrhaftig nicht," betheuerte Fink. "Wenn es Ihnen Freude macht, will ich gern noch einige poetische Kleinigkeiten einiger Dichter gelten lassen, vorausgesetzt, daß ich sie nur selten lesen darf. Wie kann man in unserer Zeit Gedichte lesen oder gar machen, wenn man alle Tage selbst welche erlebt. Seit ich wieder in diesem alten Lande bin, vergeht kaum eine Stunde, wo ich nicht etwas sehe oder höre, woran sich in hundert Jahren die Herren von der Feder berauschen werden. Gloriose Stosse sür jede Art von Kunstgeschäft. Hätte ich das Unglüd ein Poet zu sein, so müßte ich jetzt vor Begeisterung hinausstürzen und Kopf über zum Fuchs in die Hütte springen, um dort in sicherer Entsernung von der Leidenschaft ein leidenschaftliches Sonett zu machen, während mich

ber Fuchs in die Beine beißt. Da ich aber kein Mann von ber Feber bin, so ziehe ich vor, das Schöne, das ich hier sehe, zu genießen und nicht in Reime zu setzen." Und wieder sah er bewundernd auf das Fräulein.

"Lenore," rief eine grämliche Stimme aus der Tiefe des Zimmers. Lenore und Fink sahen sich erstaunt um.

"Er hat's gelernt," sagte ber Förster auf den Raben weisend, "er lernt sonst nichts mehr, und sitzt da, grimmig gegen alle Creatur, aber das hat er doch gelernt."

Der Rabe am Ofen bog seinen Hals und sah mit scharfen Augen auf die beiden Gäste, er bewegte den Schnabel und schien still in sich hinein zu sprechen, bald nickte er mit dem Kopf, bald schüttelte er ihn.

"Schon fangen die Bögel an zu reden," rief Fink zu dem Raben tretend, "die Studendecke wird sogleich in die Höhe gehen, und ich werde allein zurückleiben und mit Bergmann und Hector Ihnen traurig nachsehen. Nun, hexenmeister, kocht das Wasser?"

Der Förster sab in ben Ofen. "Es tocht tüchtig," sagte er, "aber was thun wir jett?"

"Wir bitten bas Fräulein um Hülfe," erwiederte Fink. "Ich habe vor," sagte er zu Lenoren gewandt, "mit Ihrem Familientrapper durch den Wald bis nach der Brennerei zu ziehn, und von da weiter; hier habe ich mitgebracht, was mir auf Reisen als Frühstück und Mittagsessen dient."

Er holte einige Taseln Chocolabe hervor. "Wir wollen baraus etwas machen, was einem Tranke ähnlich sieht. Wenn Sie nicht verschmähen, uns bei unserm Unternehmen Gesellschaft zu leisten, schlage ich vor, daß wir diese Chocolabe so gut als möglich mit dem Wasser zu verbinden suchen. Es wäre reizend von Ihnen, wenn Sie eine Ansicht darüber aussprächen, wie wir das ansangen sollen."

"Haben Sie ein Reibeisen oder einen Mörser?" frug Lenore lachend ben Förster. "Diese Geräthe habe ich nicht," erwiederte der Waldmensch, "Aber einen Hammer," frug Fint, "und einen reinen Bogen Papier?" Der Hammer wurde schnell gebracht, der Bogen Papier sand sich nach längeren Forschungen. Fint übernahm das Geschäft die Chocolade zu zerschlagen, der Förster holte frisches Wasser aus dem Quell, Lenore spilte einige Gläser aus, und Fint kopfte eifrig auf dem Tisch herum. "Dies ist antediluvianisches Papier," sagte er pochend, "lederartig, noch aus der Zeit, wo es keine Papiermaschinen gab; es muß einige Jahrhunderte in dieser verzauberten Hilte gelegen haben." Lenore schüttete die zerstampste Wasse in den Topf mit Wasser und brachte sie durch einen Quirl in Bewegung. Dann setzen sie sich alse drei an den Tisch des Försters und tranken mit großem Behagen aus den Gläsern ihrer Hände Werk.

Soldig drangen die Lichtstrahlen in das Zimmer, sie suchten die helle Gestalt des schönen Mädchens und das fräftige Antlig des Mannes ihr gegenüber, dann sielen sie auf die Wand, wo sie den Kopf des Reihers mit buntem Glanzschmückten und die Flügel des Habichts. Der Rabe schloßsein Selbstgespräch, er flatterte von seinem Six auf, hüpste vor die Füße des Fräuleins und frächzte dort von Neuem: Lenore, Lenore!

Friedlich unterhielt sich Lenore mit dem Gast, der Förster gab zuweilen ein kluges Wort dazu. Sie sprachen von der Landschaft und den Menschen darin.

"Wo ich die Polen in fremden Ländern gesehen," sagte Fink, "habe ich mich immer gut mit ihnen vertragen. Jest thut mir leid, daß die Spannung hier so schwer macht, sie in ihrer Deimath aufzusuchen, denn freilich lernt man die Menschen am besten kennen, wenn man sie in ihren Pfählen sieht."

"Es muß ein großes Glück sein, so vieles Berschiebene zu sehen," rief Lenore.

"Nur im Anfange fällt bas Berschiebene machtig in bie Wenn man allerlei Volk beobachtet bat, so ift die lette Empfindung, daß die Menschen einander überall fehr ähnlich sind. Etwas Unterschied in ber Hautfarbe und andern Buthaten, aber Liebe und Sag, Lachen und Weinen findet ber Reisende allerwegen, und diese Dinge seben überall ziemlich gleich aus. Es sind jetzt zwanzig Wochen, ba war ich eine halbe Erbe von bier entfernt in der Holzhütte eines Amerikaners auf öber Grassteppe. Es war nicht anders als bier. Wir sagen an einem biden Holztisch wie bieser, und mein Wirth fab bem alten herrn bier fo abnlich, wie ein Ei bem anbern. Und gerabe wie hier fiel bas Licht ber Wintersonne durch die kleinen Fenster. — Und wenn die Männer noch mehr haben, was sie unterscheibet, die Frauen vollends sind in der Hauptsache überall dieselben. Rur in einer Rleinigkeit find fie verschieden."

"Und was ist bieses?" frug ber Förster.

"Etwas mehr ober weniger reinlich," sagte Fink nachläffig, "das ist ber ganze Unterschied."

Lenore erhob sich empört, mehr über ben Ton, als bie Worte. "Es wird Zeit, daß ich zurückgehe," sagte sie kalt und band ben Strohhut auf.

"Da Sie aufstehen, verschwindet ber Glanz aus ber Stube," rief Fink.

"Es ist nur eine kleine Wolke vor die Sonne gelaufen," sagte der Förster zum Fenster tretend, "diese macht den Schatten."

"Unsinn," entgegnete Fink, "ber Strobbut macht ibn, ber bas haar bes Fräuleins verstedt, von den goldenen Loden ging bas Licht aus."

Sie traten aus dem Hause, der Förster verschloß die Pforte, in entgegengesetzter Richtung entfernten sie sich von der Hütte.

Lenore eilte nach Hause, ber Zeisig sang, die Amsel pfiff, sie achtete nicht barauf. Sie schalt sich, daß sie die Schwelle

ves Försterhauses betreten hatte, und doch konnte sie nicht aushören daran zu denken. Der Fremde machte sie unruhig und unsicher. War er frech, weil ihm nichts heilig war? War er nur so übermüthig sicher? Muste sie ihm zürnen, oder war das Gefühl von Angst nur die Thorheit eines unersahrenen Mädchens? Das frug sie sich unaushörlich, ach und sie fand keine Antwort!

Als Anton gegen Abend dem Schäfer eine Bestellung auftragen wollte, war weder Karl noch ein Bote zu sinden, und da die Heerde in keiner großen Entsernung dom Schlosse trieb, so ging Anton selbst in dem Wege, welcher nach dem Brennereigute führte, auf den Schäfer zu. Er war nicht wenig verwundert, als er auf den letzten Aeckern an der Straße seinen Freund Fint zu Pferde entdeckte, Karl und den Bogt geschäftig in seiner Nähe. Fint ritt wie ein Kunstreiter kurze Strecken im Galopp, die Andern trugen sich mit schwarz- und weißbemalten Stangen, die sie in den Boden stecken und wieder herausrissen. Und dabei sah Karl durch ein kleines Fernrohr, das er über seine Stange besessigt hatte.

"Fünfundzwanzig Galoppsprunge," rief Fint.

"Zwei Zoll Fall," schrie Karl von hinten.

"Fünfundzwanzig, zwei, steht," sagte der Bogt und schrieb bie Zahlen in seine Brieftafel.

"Kommst du auch herangeschlichen?" rief Fink dem Freunde lachend zu. "Wart' eine Weile, wir sind sogleich sertig." Noch eine Anzahl Galoppsprünge, Blicke durch das Fernrohr und Notizen in der Brieftasel, dann nahmen die Männer ihre Stangen zusammen, Fink ergriff die Brieftasche des Bogts und rechnete eifrig. Endlich gab er die Tasche mit einem Lächeln zurück und sagte: "Komm weiter herauf, Anton, jetzt will ich dir etwas zeigen. Stelle dich mit dem Gesicht gegen Norden auf den Bach und das Schloß zu. Dann bildet der Bach, wenn du ihn als gerade Linie ansiehst, eine Sehne, Freytag, S. u. & II.

Digitized by Google

bie von West nach Ost läuft, ber Rand bes Waldes hinter bir einen Kreisbogen. Wald und Bach bilden einen Kreisabschnitt."

"Das ift beutlich," sagte Anton.

"In alter Zeit lief der Bach anderswo," suhr Fink sort, "hier längs dem Walde in der Bogenrundung, das alte Flußbett ist noch zu erkennen. Wenn man am Waldesrand in der alten Wasserrinne hinausgeht, kommt man dort oben im Westen zu dem Punkt, wo das alte Bett von dem gegenwärtigen abgeht. Es ist der Punkt, wo eine schlechte Brücke über den Bach führt, und das Wasser in seinem jezigen Bett einen Fall von mehr als einem Fuß hat, start genug, die beste Mühle zu treiben. Die versallenen Gebäude eines Vorwerks stehen daneben."

"Ich fenne ben Punkt gut genug," sagte Anton.

"Unterhalb bes Dorfes krümmt sich das alte Flußbett vom Walde ab, wieder dem Bache zu. Es umschließt eine mächige Fläche, über fünshundert Morgen, wenn ich mich auf die Sprünge dieses Gauls verlassen kann. Dieses ganze Terrain hat einen Abfall von dem alten Flußbett nach dem neuen. Es sind nur einige Morgen Wiesen und wenig erträgliches Ackerland darin, das meiste ist Sand und Weideland, wie ich höre, der schlechteste Theil eurer Gutsssläche."

"Das alles gebe ich zu," sagte Anton neugierig.

"Jetzt merke auf. Wenn man den Bach wieder in sein altes Bett zurückführt und ihn zwingt, im Bogen zu lausen statt in der Sehne, so kann man mit dem Wasser, das jetzt zu eurer Schande unnütz in die Welt sließt, die ganze Fläche von fünschundert Morgen berieseln und den dürren Sand in grünes Wiesenland verwandeln."

"Du bist ein Schlausopf," rief Anton aufgeregt burch bie Entbedung.

"Bas kostet euch ber Morgen im Durchschnitt?" frug Fink. "Oreißig Thaler."

"Und ebensoviel höchstens betragen bei diesem Boden die Kosten der Wiesenanlage. Macht zusammen sechzig Thaler, also drei Thaler jährliche Zinsen; dazu schlage an Unterhaltungskosten, Abgaben u. s. w. für den Morgen jährlich zwei Thaler, so hast du fünf Thaler Kosten. Rechnest du dagegen vom Morgen zwanzig Centner Heu zum halben Thaler, so erhältst du vom Morgen sweitausend fünshundert jährlichen Gewinn. Um diesen zu erhalten, ist ein Anlagecapital von höchstens fünszehntausend Thalern nöthig. Das war's, Anton, was ich dir erzählen wollte."

Anton stand überrascht. Es war nicht zu verkennen, daß die Zahlen, welche Fink hingeworfen hatte, nicht ganz aus der Luft gegriffen waren, weder die Kosen, noch die Erträge. Und die Aussicht, welche eine solche Anlage dem Gute eröffnete, beschäftigte ihn so, daß er lange in tiesem Schweigen neben dem Freund vorwärts schritt. "Du zeigst mir in der Wüste Wasser und grüne Wiesen," rief er endlich bekümmert, "das ist grausam von dir, denn nicht der Freiherr wird im Stande sein diese Verbesserung zu machen, sondern ein Fremder. Fünfzehntausend Thaler!"

"Bielleicht werben's auch zehn thun," sagte Fink spottenb. "Ich habe dir dies Luftbild nur vor die Augen geführt, um dich für deinen Trot von gestern Abend zu strafen. Jetzt laß uns von Anderm reden."

Am Abend rief der Freiherr mit wichtiger Miene seine Frau und Lenore: "Kommt nach meiner Schlasstube, ich habe euch etwas mitzutheilen." Er setzte sich dort in seinem Lehnstuhl zurecht und sagte mit größerem Behagen, als er seit langer Zeit an den Tag gelegt hatte: "Es war leicht zu merken, daß dieser Besuch Finks nicht ganz zufällig war, und nicht durch Freundschaft für Herrn Wohlsart veranlaßt, wie die jungen Männer sich den Schein gaben. Ihr waret

beibe klüger als ich; ich habe boch Recht gehabt, ber Besuch hat einen Grund, der uns näher angeht als unsern Rechnungsführer." Die Baronin warf einen erschreckten Blick auf ihre Tochter, aber Lenorens Augen waren so groß auf ihren Bater gerichtet, daß die Mutter sich wieder beruhigte.

"Und was glaubt ihr wohl, hat den Herrn aus der Fremde hierher geführt?" fuhr der Freiherr fort. Die Frauen schwiegen. Endlich sagte Lenore: "Bater, Herr von Fink ist von alter Zeit mit Wohlfart eng befreundet, sie haben einander seit mehrern Jahren nicht gesehen. Es ist so natürlich, daß Fink eine slüchtige Bekanntschaft mit dir benützt, um einige Wochen bei seinem nächsten Freunde zuzubringen. Wozu wollen wir einen andern Grund für seine Anwesenheit suchen?"

"Du sprichst, wie die Jugend solche Berhältnisse auffaßt. Die Menschen werden weniger durch ideale Empfindungen und mehr durch Eigennut regiert, als beine junge Beisheit annimmt."

"Eigennut?" frug die Baronin.

"Bas ist dabei zu erstaunen?" suhr der Freiherr ironisch sort; "Beide sind Kausseute, Fink hat auch so viel von den Reizen des Handels kennen gelernt, daß er nicht umhin kann ein gutes Geschäft zu machen, wo sich eine Gelegenheit dazu sindet. Ich will euch sagen, wie er hergekommen ist. Unser vortrefslicher Wohlfart hat ihm geschrieben: Hier ist ein Gut, und dieses Gut hat einen Herrn, der gegenwärtig verhindert ist, die Wirthschaft selbst zu übersehen. Es ist ein Geschäft hier zu machen, du hast Geld, komm her. Ich din dein Freund, es wird wohl etwas sür mich absallen."

Die Baronin sah starr auf ihren Gemahl, Lenore aber sprang auf und rief mit der Energie eines tiefgekränkten Herzens: "Bater, ich will nicht hören, daß du so von einem Manne sprichst, der uns nie etwas Anderes gezeigt hat als die größte Uneigennützigkeit. Seine Freundschaft für uns geht so weit, daß er die Entbehrungen dieses einsamen Aufenthaltes

und das Peinliche, das seine Stellung vielen Andern verleiden würde, mit einer grenzenlosen Langmuth erträgt."

"Seine Freundschaft?" sagte ber Freiherr; "auf einen so hoben Borzug haben wir niemals Anspruch gemacht."

"Bir haben es gethan," rief Lenore in auflobernbem Eifer. "In einer Zeit, wo die Mutter Niemanden fand, der uns beigeftanden hätte, da war es Wohlfart, der treu zu uns hielt. Er allein hat von dem Tage an, wo der Bruder ihn bei uns einführte, dis zu dieser Stunde für uns gesorgt und dich vertreten."

"Nun," lenkte ber Freiherr ein, "ich sage ja nichts gegen seine Thätigkeit, ich gebe gern zu, daß er die Rechnungen in Ordnung hält, und für einen geringen Gehalt viel Fleiß beweist. Wenn du das Treiben der Menschen mehr verständest, würdest du meine Worte ruhiger aufnehmen. Zuletzt ist kein Unrecht bei dem, was er gethan," setze er gedrückt hinzu. "Mir sehlt es gegenwärtig an Capitalien, und ich bin, wie ihr wist, auch sonst verhindert. Was ist dagegen zu sagen, wenn Andere mir Vorschläge machen, die ihnen Vortheil bringen und mir keinen Schaden?"

"Um Gottes willen, Bater, was für Borschläge? Es ist unwahr, daß Wohlfart irgend ein anderes Interesse babei hat, als bein eigenes."

Die Mutter forberte burch eine Handbewegung Lenore auf, zu schweigen. "Will Fint dir das Gut abkaufen," sagte sie, "so werde ich diesen Entschluß als ein Glück für dich segnen, als das größte Glück, das dir gerade jetzt widerfahren kann, geliebter Oscar."

"Bon Kaufen war vorläufig nicht die Rede," erwiederte der Freiherr, "ich würde mich auch unter den jezigen Aussichten bedenken müssen, das Gut so schnell wegzugeben. Fink hat mir einen andern Borschlag gemacht. Er will mein Bächter werden."

Lenore fant lautlos in einen Stuhl.

"Er will mir fünshundert Morgen von der Gutssläche abpachten, um dieselben in Kunstwiesen zu verwandeln. Ich kann nicht leugnen, daß er offenherzig und als Ehrenmann mit mir gesprochen hat. Er hat mir mit Zahlen bewiesen, wie groß sein Bortheil sein wilrde, er hat sich erboten, den Pachtbetrag für die ersten Jahre auf der Stelle zu zahlen, ja er hat sich erboten, dies Pachtverhältniß nach fünf Jahren auszulösen und mir die Wiesen zu übergeben, wenn ich ihm die Kosten der Anlage zurückerstatte."

"Großer Gott!" rief Lenore, "du hast diesen edelmüthigen Borschlag doch zurückgewiesen?"

"Ich habe Bedenkzeit verlangt," erwiederte der Freiherr behaglich. "Das Anerbieten ist, wie gesagt, auch für mich nicht gerade nachtheilig; indeß wäre es doch unvorsichtig, einem Fremden durch fünf Jahre so große Bortheile einzuräumen, da Hoffnung ist, daß ich selbst in einem Jahre über Summen versügen kann, um diese Anlagen für unsere eigene Rechnung zu machen."

"Du würdest sie niemals selbst machen, mein geliebter, armer Mann," rief die Baronin unter Thränen, sie umschlang den Hals ihres Gemahls und hielt ihre Hand über seine Augen. Der Freiherr sant vernichtet zusammen und legte wie ein Kind sein Haupt an ihre Brust.

"Ich muß wissen, ob Wohlfart von diesem Plane weiß und was er bazu sagt," rief Lenore entschlossen; "wenn du erlaubst, Bater, schicke ich sogleich hinüber und lasse ihn holen." Da der Freiherr keine Antwort gab, klingelte sied dem Bedienten und verließ das Zimmer, diesen vor der Thür zu erwarten.

Fink saß in Antons Stube, eifrig beschäftigt ben Freund auszuschelten. "Seit du nicht mehr Cigarren rauchst, ist bein besserer Genius von dir gewichen, nachdem er sich alle Haare über beine Ungemüthlichkeit ausgerauft hat. Jetzt ist er im Himmel unter den psalmirenden Engeln durch eine Tour ausfällig und unser Herrgott muß von Zeit zu Zeit den Hofmarschall fragen: "Wer ist denn dieser unglückliche Genius mit der Perrücke?" Dann antwortet Raphael: "Der Cavalier war früher dem Scheusal Anton Wohlsart zugetheilt." Dann frägt der Herr: "Weßhalb hat er diesen verlassen?" und Raphael muß antworten: "Weil der Unselige die Traduco's abgeschworen hat." Und der Herr wird zornig sprechen: "Fort mit Waster Anton zur Hölle; seine Seele soll in ein Rübenblatt eingenäht und dort alle Tage von kleinen Speiteuseln verraucht werden."

"Bift bu in Amerika Mitglieb einer frommen Gemeinde geworden, daß du im himmel so genau Bescheid weißt?" frug Anton von seiner Rechnung aufsehend.

"Schweig!" sagte Fink; "sonst hattest bu boch noch einige Stunden, wo du zu faulenzen verstandest, jetzt verführst du eine ewige Buchrechnung, und beim Tantalus, um nichts und wider nichts."

Der Bebiente trat ein und lub Anton zum Freiherrn. Als Anton an der Thür war, rief Fink ihm nach: "Apropos, ich habe dem Freiherrn angeboten, die fünsthundert Worgen von ihm zu pachten. Zwei ein halb Thaler Pachtgelb für ben Worgen; nach fünf Jahren Rückgabe der Wiesen gegen Erstattung der Anlagekosten, Zahlung baar oder in Hhpothek. Jeht geh, mein Junge."

Als Anton bei dem Freiherrn eintrat, saß die Baronin an der Seite ihres Gemahls und hielt seine Hand in der ihren, Lenore ging unruhig im Zimmer auf und ab. "Haben Sie von dem Borschlage gehört, den Herr von Fink meinem Bater gemacht hat?" frug sie.

"In diesem Augenblick hat er mir davon gesagt," erwiederte Anton. Der Freiherr verzog den Mund.

"Und was ist Ihre Meinung, darf mein Bater das Anerbieten annehmen?"

Anton schwieg. "Für bas Gut ift es vortheilhaft," sagte

er endlich mit innerer Ueberwindung. "Die Anlage konnte bie beste hülfe für biese Bestigung werben."

"Nicht bas will ich wissen," entgegnete Lenore ungebuldig, "sondern ob Sie als unser Freund den Rath geben, diesen Borschlag anzunehmen."

"Nein," fagte Anton.

"Ich wußte, daß Sie so sprechen würden," rief Lenore und trat hinter den Stuhl ihres Baters.

"Sie sagen nein, und weßhalb, wenn's beliebt?" frug ber Freiherr.

"Die gegenwärtige Zeit, welche Alles in Frage stellt, scheint mir wenig geeignet für eine so große Speculation. Außerdem glaube ich, daß Fink bei seinem Anerbieten durch Rücksichten geleitet wurde, welche vielleicht ihm selbst Ehre machen, die aber Ihnen, Herr Baron, die Annahme seiner Borschläge erschweren mussen."

"Sie werben mir erlauben, selbst barüber zu entscheiben, was ich annehmen barf und was nicht," erwiederte der Freiherr. "Das Unternehmen wäre als Geschäft für beibe Parteien vortheilhaft."

"Das muß ich einräumen," fagte Anton.

"Und wie man die gegenwärtige politische Lage ansieht, ist Sache der persönlichen Auffassung. Wer sich dadurch in seinen Unternehmungen nicht stören läßt, verdient doch wohl mehr Lob als der, welcher in einer unbestimmten Furcht das Rügliche zu thun versäumt."

"Auch bas muß ich zugeben."

"Bürbe dies Unternehmen die Folge haben, daß Herr von Fink in unserer Gegend seinen dauernden Aufenthalt nähme?" frug die Baronin.

"Das glaube ich nicht, gnäbigste Frau; die Arbeiten selbst wird er jedenfalls einem Techniker übertragen, sein lebhafter Geist wird ihn schnell genug wieder in die Welt treiben. Was ihn bestimmt, dem Herrn Baron sein Anerbieten zu machen, das kann ich nur muthmaßen. Ich glaube, daß großen Antheil daran die Berehrung hat, welche er gegen Ihr Haus empfindet, und der Bunsch, Ihnen und vielleicht auch mir in diesen unruhigen Tagen mit einigem Recht nahe zu sein. Gerade das, was Andern jetzt diese Gegend verleidet, die Gefahr, das hat für sein kühnes Herz viel Lockendes."

"Und würde Ihnen nicht lieb sein, den Freund hier zu behalten?" frug die Baronin weiter.

"Ich habe bies bis heut noch nicht gehofft," erwiederte Anton. "In früherer Zeit war zuweilen meine Aufgabe, ihn von schnellen Entschlüssen zurückzuhalten, bei denen er um einer Laune willen Bieles auf das Spiel setzte."

"Sie halten es also für vorschnell," sagte der Freiherr, "daß Ihr Freund mir einen solchen Antrag gemacht?"

"Sein Antrag ist gewagt für ihn selbst," antwortete Anton nachbrücklich, "und es ist etwas barin, Herr Freiherr, was mir auch in Ihrem Interesse nicht gefällt, obgleich ich in Berlegenheit käme, wenn ich aussprechen sollte, was es ist."

"Wir banken Ihnen," sagte ber Freiherr, "und wollen Sie nicht weiter bemühen, die Sache hat ja keine Gile." Anton verbeugte sich und verließ bas Zimmer.

Lenore stand schweigend am Fenster, ein langer Blid folgte bem Abgehenden. "Ich kann nicht aussprechen, was es ist," wiederholte sie Antons letzte Worte, und ein Heer von ängstlichen Bildern und Ahnungen slog durch ihre Seele. Sie zürnte der Schwäche ihres Baters, sie war empört über Fink, der es wagte, ihnen Wohlthaten anzubieten. Ob der Bater annahm, ob er ablehnte, ihr aller Berhältniß zu dem Gast war ein anderes geworden. Sie waren ihm verpflichtet, er war ihnen kein Fremder mehr, er selbst hatte sich als Bertrauter in ihre stillen Leiden eingedrängt. Sie dachte an das Zucken seines Mundes, an seine zusammengezogenen Augenbrauen, sie hörte, wie er spottete über den Bater und über sie. Reck war er in ihr Haus getreten und nach wenigen

Tagen faßte er gleichgültig wie im Scherz nach den Zügeln, um ihr Schickfal nach seinem Willen zu lenken. Seiner übermüthigen Laune sollten die Eltern vielleicht die Rettung verdanken. Heut hatte sie noch mit ihm, dem glänzenden Mann aus der großen Welt, scherzen können, er war ein Gast, mit dem man auf gleichem Fuße steht, wie sollte sie ihn ansehen von morgen ab? Bon morgen war er ein großer Herr für sie, und ihr Bater in Wahrheit sein Untergebener. Ihr Stolz bäumte hoch auf gegen sein Wesen, dessen sich wor, ihn mit Kälte zu behandeln; sie grübelte über die Worte, die er zu ihr sprechen könnte, und über ihre Antworten, und immer slog ihre Seele um das Vild des mächtigen Fremden, wie der aufgescheuchte Bogel um den Feind seines Nestes.

"Was wirft bu thun, Oscar?" frug bie Baronin.

"Der Bater darf nicht annehmen," rief Lenore mit Energie. "Und was ist beine Meinung?" sprach der Freiherr zu seiner Frau gewandt.

"Wähle, was dich am ersten von diesem Gute befreit, was die Sorge von dir nimmt, den Trübsinn, die Unsichersheit, die dich jede Stunde im Stillen qualen. Laß uns in die Ferne ziehn, wo die Leidenschaften weniger häßlich sind, weit weg aus diesem Lande. In den engsten Verhältnissen werden wir ruhiger sein als hier."

"Du räthst also, seinen Vorschlag anzunehmen," sagte ber Freiherr. "Wer ben Theil gepachtet hat, übernimmt wohl auch das Ganze."

"Und zahlt uns eine Penfion," rief Lenore.

"Du bist ein thörichtes Mädchen," sagte ber Bater; "ihr regt euch beide auf, das ift unnüg. Der Borschlag ist zu bebeutend, um ihn kurz von der Hand zu weisen ober im Sprunge anzunehmen. Ich will mir das Nähere überlegen. Dein Wohlfart wird Gelegenheit haben, die Bedingungen zu prüfen," fügte er in besserre Laune hinzu. "Höre, mein Bater, auf das, was Wohlfart dir sagt, und ehre auch, was er verschweigt."

"Ia, er soll gehört werden," schloß der Freiherr, "und jetzt gute Nacht, ihr beiden, ich werde mir's überlegen."

"Er wird annehmen," sagte Lenore im Zimmer der Baronin, "er wird annehmen, weil Wohlfart abgerathen hat, und weil der Andere ihm Geld giebt. Mutter, warum hast du ihm nicht gesagt, daß wir Frauen diesem Fremden nicht mehr in's Sesicht sehen können, wenn er uns in unserm eignen Hause die Almosen zutheilt?"

"Ich habe keinen Stolz, ich habe keine Hoffnung mehr," sagte die Mutter leise. —

Als Anton langsam in sein Zimmer zurückkehrte, rief Fink ihm lustig entgegen: "Wie steht's, Procurist, darf ich Bächter werden, oder will der Baron die Anlage selbst machen? Er hatte große Lust dazu. In diesem Fall erhebe ich Anspruch auf Finderlohn: freie Station für mich und mein Pserd, so lange sie hier Krieg spielen."

"Er wird beinen Vorschlag annehmen," erwiederte Anton, "obgleich ich ihm abgerathen habe."

"Du?" frug Fint; "ja, das sieht dir ähnlich. Wenn eine ertrinkende Maus sich an einen Holzklotz klammert, du hältst ihr eine Rebe über das Drückende moralischer Verpflichtungen und schleuberft sie in's Wasser zurück."

"Du bift nicht so unschuldig wie ein Holzklotz," sagte Anton wider Willen lachend.

"Höre," fuhr Fink fort, "ich habe keinen Ueberfluß an Sentimentalität, aber in diesem Fall würde ich es doch nicht für freundschaftlich halten, wenn du mich mit einer Strafrede erbauen wolltest. Ift dir's denn so unangenehm, daß ich dir helse, eine verrückte Zeit durchzumachen?"

"Ich kenne bich lange genug, bu Schelm," sagte Anton, "um zu wissen, bag beine Freundschaft für mich an beinem Anerbieten vielen Antheil hat." "Birklich?" spottete Fink; "und wie groß war dieser Antheil? Es ist eine nichtsnutzige Zeit, mag man so tugendhaft handeln, als nur irgend möglich, man wird so lange secirt, bis die Tugend sich unter dem Messer der Bosheit in Egoismus verwandelt."

Anton streichelte ihm die Wange. "Ich secire nicht," sagte er. "Du hast ein großartiges Anerbieten gemacht, und ich bin nicht mit dir unzusrieden, wohl aber mit mir. In der ersten Freude über deine Ankunst habe ich dir über die Berhältnisse des Freiherrn und über den stillen Kummer der Frauen mehr mitgetheilt, als sich mit meiner Pslicht vertrug, ich selbst habe dich in die Geheimnisse dieses Hauses eingeweiht, und du hast dieses Wissen auf deine behende Weise in Anspruch genommen. So habe ich selbst dich mit der Familie verslochten und deine Capitalien mit diesem unruhigen Lande. Daß dies so plötzlich geschehen, ist gegen mein Gesühl, und daß meine Unvorsichtigkeit die Beranlassung gegeben, das ärgert mich."

"Natürlich," lachte Fint; "für dich ist der sußeste Genuß, wenn du dir um deine Umgebung Sorge machen kannst."

"Zweimal ist mir begegnet," suhr Anton fort, "daß ich, bessen Borsicht du so oft verspottest, siber die Lage der Familie ohne Beruf mit Freunden gesprochen habe. Das erste Mal erbat ich Hülse sie Rothsattel, sie wurde mir verweigert, und dieser Borgang hat mich mehr als etwas Anderes aus dem Comtoir und in dies Haus getrieben. Jest führt meine zweite Indiscretion die nicht mehr erbetene Hülse in das Haus: was wird die Folge sein?"

"Daß sie dich wieder aus dem Hause und in das Comtoir wirft," lachte Fink. "Hat man je einen so spisssindigen Hamlet in Thranstiefeln gesehen? — Wenn ich nur dahinter kommen könnte, ob du einen solchen logischen Ausgang in der Stille ersehnst oder fürchtest?" Er zog ein Geldstück aus der Tasche: "Kopf oder Schrift, Anton? — Blond oder Schwarz? Wersen wir!"

"Du bist nicht mehr in Tennessee, bu Seelenvertäufer!" erwiederte Anton wider Willen lachend.

"Es sollte ehrliches Spiel sein," sagte Fink gleichmüthig, das Geldstück wieder einstedend. "Ich wollte dir die Wahl lassen. — Denke in Zukunft daran."

3.

Der Freiherr nahm an. In ber That war schwer, bem Anerbieten Fint's ju widersteben, felbft Anton mußte jugeben, bag eine Zurudweisung taum erfolgen tonnte, nachdem es einmal im Ernft ausgesprochen war. Allerdings tam ber Freiberr zu seiner Einwilligung nicht auf ber geraben Linie, in welcher ber gemeine Menschenverftand sonft irbischen Intereffen nachgeht. Seine Seele machte mehrere Quersprünge. Immer wieder fiel ihm ein, daß er einen ansehnlichen Gewinn aus seinem Gute für einige Jahre einem Fremben laffen follte; und wenn er fich seufzend bie Unmöglichkeit eingeftanden hatte, diefem Berlufte zu entgeben, fo fiel ihm wieder ein, wie zubringlich es von bem Fremben sei, am britten Tage nach seiner Ankunft einen folden Antrag zu machen, und wie Lenorens fortgesettes Wiberstreben boch einen Grund habe. Dann erschien er sich armfelig, unselbständig und unter Antons Bormunbschaft, und tam erbittert bis zu bem Gebanken, bie Sache aufzugeben. Aber nach folden Wallungen schwankte er zulett doch immer wieber auf die Strafe seines Bortheils zurud. Er wußte fehr mohl, welche hülfe bie vorausbezahlte Pacht für bas laufenbe Jahr sein mußte, er ahnte, daß die Anlage in einigen Jahren ben Werth bes Gutes um bie Balfte erhöhen fonnte. Ja, er gab gu, daß Fint felbst in den Unruhen dieses Jahres ein wünschenswerther Bundesgenoffe fei. Gegen bie Frauen beobachtete er ein hartnädiges Stillschweigen, Lenorens wiederholte Bersuche ibn zu bestimmen, wies er mit einem auffallenben Anflug von guter Laune ab; sein ganzes Wesen war in dieser Periode ber Ueberlegung gehobener.

Nach einigen Tagen rief er ben alten Diener und sagte im engsten Bertrauen: "Gieb Acht, Johann, ob Herr Bohlfart im Lause des Tages einmal ausgeht und Herr von Fink allein in seinem Zimmer ist, dann melde mich bei ihm und hole mich ab." Als er ganz in der Stille bei Fink eingeführt worden war, sagte er ihm in verbindlicher Beise, daß er seinen Borschlag annehme und ihm überlasse, gelegentlich mit dem Anwalt in Rosmin den Contract zu entwersen.

"Abgemacht," rief Fink, ihm die Hand schüttelnd; "haben Sie aber auch bedacht, Herr Freiherr, daß ich durch Ihre freundliche Einwilligung in die Lage kommen kann, noch auf Wochen, vielleicht auf Monate die Gastfreundschaft Ihres Hauses in Anspruch zu nehmen? Denn ich halte meine Gegenwart für wünschenswerth, wenigstens die Arbeit in Gang kommt."

"Es wird mir eine große Freude sein," erwiederte der Freiherr aufrichtig, "wenn Sie in unserm noch nicht eingerichteten Haushalt vorlieb nehmen. Ich werde mir die Freiheit nehmen, Ihnen einige Zimmer in diesem Flügel wohnlich zu machen und ganz zu Ihrer Disposition zu stellen. Haben Sie einen Diener, an den Sie gewöhnt sind, so bitte ich, ihn kommen zu lassen."

"Einen Diener nicht," sagte Fink, "wenn Sie Ihrem Johann gestatten wollen, meine Zimmer in Ordnung zu halten. Aber etwas Bessers habe ich, wovon ich mich nicht lange trennen möchte, ein Halbblut, das noch im Stalle meines Baters steht."

"Sollte es nicht möglich sein, bas Pferd herzuschaffen?" "Wenn Sie das erlauben," sagte Fink, "bin ich Ihnen sehr dankbar."

So besprachen die Beiben im besten Einvernehmen ihre Berbindung, und der Freiherr verließ Finks Zimmer mit dem Gefühl, daß er doch einen klugen Streich gemacht habe. "Die Sache ist in Richtigkeit," sagte Fink zu bem eintretenden Anton. "Jetzt lamentire nicht, sondern sinde dich darein, das Unglück ist einmal geschehen. In zwei Zimmer auf der Ecke dieses Flügels werde ich mich einquartieren, die Einrichtung besorge ich selbst. Worgen sahre ich nach Rosmin und von dort weiter. Ich din einem geschickten Mann auf der Spur, der das Technische der Anlage leiten soll; den Mann und einige Arbeiter bringe ich mit. Kannst du mir unsern Karl auf acht Tage überlassen?"

"Er ist hier schwer zu entbehren, indeß, wenn es sein muß, werbe ich ihn zu vertreten suchen. Lagt mir nur ein Bündel mit weisen Lehren zurück."

Am nächsten Morgen reifte Fint in Begleitung bes hufars ab, und die alte Ordnung im Schloß tehrte gurud. Die fleine Gutswehr hielt regelmäßig ihre Uebungen, Patrouillen wurden gemacht wie früher; arge Gerüchte wurden eifrig erzählt und angebort; einmal tam bie Melbung, daß auf ber nächsten Landstraße ein Haufe Sensenmänner marschire, ein ander Mal betrat ein Trupp feindlicher Reiter die Feldmark, ritt aber, obne bas Dorf zu berühren, auf bem Waldwege vorüber. Auch Militar erschien als Ginquartierung auf einzelne Nachte, Heine Abtheilungen, welche weiter in's Land hinein zogen. Die Offiziere waren willtommene Gafte bes Schloffes, fie erzählten von bem Rampf ber Leibenschaften jenseit ber Wälber und beruhigten bie Frauen burch bas muthige Bersprechen, bag bem Aufftand ein ichnelles Ende bereitet werbe. Nur Anton empfand die schwere Last, welche selbst durch die kleinen Truppenmärsche auf bas Gut gelegt murbe.

Fast vierzehn Tage waren vergangen, Fint und Karl wie verschwunden. An einem sonnigen Tage war Lenore bei ihrer Bstanzung beschäftigt, sie ließ durch einen Arbeiter Löcher für die Wurzelballen kleiner Waldbäume ausgraben. Schon bilbete ein halbes Hundert von Fichten und jungen Birken ein

ansprucksloses Gebüsch, das zur Zeit einem Rebhuhn mehr Schatten gab, als einem Menschen. In ihrem Strobhut, einen Kleinen Spaten in der Hand, erschien Lenore dem vorübereilenden Anton so anmuthig, daß er sich nicht versagen konnte, stehen zu bleiben und ihr zuzusehen.

"Halte ich Sie endlich, treuloser Herr," rief ihm Lenore zu. "Seit acht Tagen haben Sie sich gar nicht um meine Bäume gekümmert, ich habe Alles allein begießen mussen. Hier ist Ihr Spaten, kommen Sie und helfen Sie mir Löcher graben."

Anton ergriff gehorsam ben Spaten und begann tapfer ben Rasen auszustechen. "Ich habe im Walbe junge Wachholber gesehen, vielleicht können Sie die brauchen."

"An den Rändern," antwortete Lenore verföhnt.

"Ich hatte in den letzten Tagen mehr zu thun als sonst," fuhr Anton fort, "Karl sehlt uns überall."

Lenore stieß ihren Spaten tief in die Erde und beugte sich herab, den aufgeworfenen Boden anzusühlen. "Hat Ihr Freund immer noch nicht geschrieben?" frug sie gleichgültig.

"Ich weiß nicht, was ich benken foll," sagte Anton, "ber Bostenlauf ist nicht unterbrochen, benn andere Briefe sind angekommen. Fast fürchte ich, daß ben Reisenden ein Unglück zugestoßen ist."

Lenore schüttelte den Kopf. "Können Sie sich benken, daß Herrn von Fink ein Unglück zustößt?" frug sie weitergrabend.

"Es ist schwer zu benken," sagte Anton lachend, "er sieht nicht aus, als ob er sich ein boshaftes Schickfal leicht über ben Kopf wachsen ließe."

"Das meine ich auch," erwiederte Lenore trocken.

Anton schwieg eine Beile. "Es ist merkwürdig, daß wir mit einander noch nicht über die Beränderung gesprochen haben, welche durch Kinks hierbleiben entsteht," sagte er endlich nicht ohne Zwang, denn er empfand undeutlich, daß zwischen Lenore und ihn selbst eine Befangenheit gekommen war, ein leichter

Schatten auf goldgrünem Rasen, von dem man nicht weiß, woher er fällt. "Sind Sie auch nicht unzufrieden mit seiner Ansiedelung?" Lenore wandte sich ab und ließ einen Zweig durch ihre Finger gleiten. "Sind Sie zufrieden?" frug sie zurück.

"Ich für meinen Theil kann mir die Anwesenheit bes Freundes wohl gefallen laffen," fagte Anton.

"Dann thu' ich's auch," erwiederte Lenore aufsehend. "Aber es ist doch auffallend, daß auch herr Sturm nicht geschrieben hat. Bielleicht kommen sie gar nicht wieder," rief sie aus.

"Für Rarl leifte ich Bürgschaft," sagte Anton.

"Mer für den Andern? Der sieht aus, als ob er veränderlich wäre wie eine Wolke."

"So ist er nicht," erwiederte Anton; "wenn er Schwierigkeiten zu bekämpfen hat, erwacht alle Energie seines Lebens; nur was ihm keine Mühe macht, das langweilt ihn."

Lenore schwieg und grub eifrig weiter.

Da borte man aus bem Wirthschaftshofe bas Gefumm von fröhlichen Stimmen, die Leute liefen von ihrem Mittagstifc auf die Landstraße, "herr Sturm tommt," rief ein Knecht ben Grabenben zu. — Ein ftattlicher Zug bewegte fich burch bas Dorf nach bem Schlosse. Boran schritt ein halbes Dutenb Manner in gleicher Tracht; fie trugen graue Jupen, breitfrempige Filzbute, die an einer Seite aufgeschlagen und mit einem grunen Bufch verziert waren, auf ber Schulter eine leichte Jagbflinte, an ber Seite ein Matrofenmeffer. hinter ihnen tam eine Reihe belabener Wagen, ber erfte voll von Schaufeln, Grabicheiten, Saden und Erbfarren, welche zu tunftvoller Sommetrie in einander gesetzt waren, babinter andere Wagen mit Mehlfaden, Riften, Rleiberbunbeln und eingepacten Möbeln. Den Zug schloß wieder eine Anzahl Männer in grauer Uniform und benselben Waffen. In ber Nabe bes Schlosses sprang Karl mit einem Fremben von bem letten Wagen berab. Rarl stellte fich an bie Spite bes Zuges, Erentag, G. n. S. II. 13

Tieß die Wagen an der Front des Schlosses aufsahren, ordnete die Männer in zwei Reihen und commandirte mit einigem Erfolg: "Präsentirt das Gewehr!" Hinter dem Zuge galoppirte Fink auf seinem Pferde heran.

"Willfommen!" rief Anton bem Freunde entgegen.

"Sie bringen eine Armee mit Bagage," lachte Lenore ihn begrüßenb; "diehen Sie immer mit so schwerem Gepäck in's Felb?"

"Ich bringe ein Corps, bas von heute ab in Ihrem Dienst stehen soll," erwiederte Fink vom Pferde springend. "Es scheinen ordentliche Leute," sagte er zu Anton gewandt, "sie sollen den Stamm bilden für meine Arbeiter. Doch hat es Mühe gemacht, sie zusammenzusinden. Hände sind jetzt rar, und doch wird nichts gearbeitet. Wir haben in deiner Heimath getrommelt und gelockt wie Werbeofsiziere. Zur Arbeit allein wären sie schwerlich gekommen. Die grauen Jacken und die Jägerhüte haben's ihnen angethan. Einige gediente Männer sind darunter, dein Husar weiß sie zusammenzuhalten, wie ein geborener General!"

Der Freiherr und seine Gemahlin traten in die offene Halle. Die Arbeiter brachten auf Karls Commando ein dreimaliges Hoch aus, dann zogen sie auf die vordere Seite des Hauses und lagerten sich in der Sonne.

"Hier sind Ihre Bioniere, mein Chef," sagte Fink nach ben ersten Begrüßungen zum Freiherrn. "Da Ihre Gitte mir erlaubt hat, für die nächste Zeit Ihr Hausgenosse zu werden, so habe ich auch das Recht gewonnen, etwas für die Sicherung Ihres Schlosses zu thun. Es sieht bedenklich aus in dieser Provinz. In Rosmin selbst hält man sich keinen Tag für sicher. Ihre Einrichtung einer Bauerwehr ist auch dem Feind nicht entgangen und hat seine Ausmerksamkeit auf Ihr Haus gelenkt."

"Es ist mir eine Spre," unterbrach der Freiherr, "diesen Berren zu miffallen."

"Gewiß," stimmte Fint höflich bei. "Um so mehr haben Ihre Berehrer die Berpflichtung, für Ihre und Ihrer Familie perfonliche Sicherheit zu machen. Noch find Sie taum ftart genug, dies Schloß gegen abgeschmackte Einfälle Ihrer Ortsangehörigen zu schützen. Das Dutend Arbeiter, welches ich berbringe, konnte eine Schutwache für Ihr haus bilben, bie Leute haben Waffen und wiffen zum Theil damit umzugeben. 36 habe die Arbeiter auf ein Reglement verpflichtet, welches so viel militärischen Anstrich bat, daß es helfen fann, sie in Ordnung zu halten. Sie sollen täglich einige Stunden weniger arbeiten und sich in dieser Zeit einexerciren, Patrouillen machen und, soweit Ihnen, herr Freiherr, dies munschenswerth erscheint, eine regelmäßige Berbindung mit ber Umgegend erhalten. Unterhalt und Beföstigung ber Leute liegen natürlich mir ob, ich habe vorläufig für die ersten Wochen geforgt. Mein Bunfch ift, für fie ein leichtes Saus auf bem Felbe zusammenzuschlagen; bis dabin aber wird es nöthig fein. bie Männer nahe bei einander zu halten, wo möglich in ber Nähe des Schlosses. Und deshalb bitte ich Sie um vorläufiges Quartier auch für diese Leute."

"Alles, was Sie wünschen, lieber Fink," rief ber Freiherr fortgerissen von dem unternehmenden Geist des Jüngern; "was wir von Räumlichkeiten haben, stelle ich zu Ihrer Verfügung."

"Dann erlaube ich mir den Borschlag," sagte Anton, "im Schloß ein Zimmer des untern Stocks als Wachtstube einzurichten. Dort werden die Wassen und Wertzeuge der Leute ausbewahrt, und jede Nacht ziehen einige dorthin auf Posten. Die übrigen müssen in dem Wirthschaftshof untergebracht werden. Dadurch werden die Männer gewöhnt, dies Schloß als ihren Sammelplaß zu betrachten."

"Bortrefflich," sagte Fink, "wenn nur die Damen der Unruhe, welche dadurch auch in das Schloß kommt, nicht zu sehr zürnen."

"Die Frau und Tochter eines alten Soldaten werden bie 13\*



Maßregeln, welche für ihre Sicherheit getroffen werden, mit dem größten Dank aufnehmen," erwiederte der Freiherr mit Burde.

So wurde von allen Seiten bereitwillig zugegriffen, die neue Colonie anzusiedeln. Die befrachteten Wagen wurden abgeladen, der Techniker und die Arbeiter fanden vorläusig ein nothbürftiges Unterkommen auf dem Wirthschaftshofe.

Die erste Thätigkeit der Arbeiter war, Leinwand und Strohseile von Möbeln abzuwickeln und diese in die Zimmer ihres neuen Brodherrn zu tragen. Die Dienerschaft vom Schlosse stand herum und sah neugierig auf den einsachen Hausrath. Ein Stück aber erregte so laute Berwunderung, daß auch Lenore zu der Gruppe trat. Es war ein kleines Sopha von abenteuerlichem Aussehen. Die Polster waren überzogen mit dem Fell eines großen Raubthieres, gelbbrauner Grund mit regelmäßigen schwarzen Fleden. Zur Rücklehne und den Seitenkissen waren drei ungeheure Katenköpfe in Polster verwandelt, das Gestell war, statt von Holz, von lunstvoll geschnitzem Elsenbein.

"Wie allerliebst!" rief Lenore aus.

"Wenn das Ding Ihnen nicht mißfällt," sagte Fint gleichgültig, "so schlage ich einen Tausch vor. In meinem Zimmer steht ein kleiner Divan, in dem sich's so bequem ruht, daß ich ihn gern behalten möchte. Erlauben Sie den Leuten, dies Ungethüm in einem andern Zimmer des Schlosses niederzusetzen, und überlassen Sie mir dafür den Divan."

Lenore fand bei dieser kurzen Weise nicht sogleich eine Antwort, sie verbeugte sich zu stummer Einwilligung. Und doch war sie unzufrieden mit sich, daß sie den Tausch nicht im Augenblick ablehnte. Als sie in ihr Zimmer kam, fand sie das Kahensopha darin aufgestellt. Darüber ärgerte sie sich noch mehr, sie rief Suska und den Diener, das Möbel in eine andere Stube zu tragen, aber Beide protestirten und erhoben großen Lärm, als sie behaupteten, das prächtige Thier stehe nirgend besser als in dem Zimmer des gnädigen Fräu-

leins, bis endlich Lenore, um nicht Aufsehen zu verursachen, Beide hinaustrieb und sich leidend in den Tausch ergab. So ruhte jetzt Lenorens schöner Leib auf den Jaguarfellen, die Fink in fernen Wäldern erbeutet hatte.

Am nächsten Tage begann bie neue Thätigkeit. Der Wiesenbauer zog mit seinen Instrumenten auf bas Feld, bie Arbeiter wurden an ihr Wert gestellt. Karl suchte Tagelöhner in ben beutschen und polnischen Orten, auch im Dorfe waren einige Leute willig, nach wenig Tagen wurde ein halbes Hunbert Arbeiter auf bem gepachteten Land beschäftigt. Nebenbei bemerkt, nicht ohne viel Störung, bie Lente waren unruhig und zerstreut, und die Arbeiter aus den nächsten Dörfern tamen unregelmäßiger, als wünschenswerth war; aber ber Stamm bielt boch feft und Fint's Einrichtung bewährte fic, vielleicht beghalb, weil sowohl er als Karl die Leute zu banbigen wußten, er felbst burch stolze Energie, Karl burch gute Laune, mit ber er lobte und schalt. Die militärischen Uebungen zu leiten, tam ber Förfter unermüblich aus seinem Walbe bervor, bas Schloß wurde alle Rächte burch Wachen besetzt, bie Batrouillen nach ben Nachbardörfern punktlich verseben. Der triegerische Beist verbreitete sich von dem Schlosse über bie ganze beutsche Umgegend. Schnell lebte in ber Schaar mit aufgetrempten Buten ein Corpsgeift auf, ber bie Sandhabung ber Disciplin erleichterte, und Fint wurde von fremden Leuten überlaufen, welche ihn baten, sie ebenfalls mit einem Anzuge und einer Flinte, mit guter Roft und lobnung zu verseben und in feine Garbe aufzunehmen.

"Die Bachtstube ist in Ordnung," sagte Fink zu Anton, "in die Fensterverschläge ber Unterstods laß noch Schieflöcher schneiben."

So trug man im Shloß die Lasten der Zeit mit neuem Muth. In das Leben jedes Einzelnen kam durch den Gast ein neuer Zug, auch die Wirthschaft empfand seine Gegenwart,

und ber Förster war stolz, einem solchen herrn bie honneurs bes Walbes zu machen. Fint war viel mit Anton auf bem Felbe, und biefer wie Karl gewöhnten sich, ihn um Rath zu fragen. Er taufte zwei berbe Wagenpferbe, wie er fagte, für bie eigene Bequemlichkeit und für bie Wiefen, aber er ließ fie tüchtig in der Wirthschaft arbeiten und lachte den Freund aus, als biefer ein besonderes Conto für die beiben Rosse einrichtete und ihnen alle Wochen ihre Anzahl Pferbetage gut schrieb. Anton felbst war glücklich, ben Freund in ber Rabe zu haben. Etwas von ber fröhlichen alten Zeit war wiedergekommen, jene Abende, wo die beiden Jünglinge mit einander geplaudert hatten, wie nur junge Männer vermögen, balb in kindlicher Tollheit, bald weise über die höchsten Dinge. In Bielem hatte sich Fink verändert, er war ruhiger geworden und, wie Anton in der Sprache des Comtoirs sich ausbrückte, solider. er war freilich noch mehr als früher geneigt, andere Menschen für seine wechselnden Interessen zu benuten und auf sie berunter zu feben, wie auf ein Spielzeug. Seine Lebenstraft war noch diefelbe. Wenn er ben Morgen bei feinen Wiefenarbeitern gestanden, mit dem Förster den Wald durchstreift batte, wenn er am Nachmittag auf seinem Pferbe, trop Antons Borstellungen, meilenweit in das unsichere Land hinein geritten war, um Nachrichten zu holen ober Berbindungen anzuknüpfen. und wenn er auf dem Rückwege die Posten des Guts und der Bauerdörfer revidirt hatte, dann war er noch Abends am Theetisch ber Baronin ein beiterer Gesellschafter, ber unermüdlich ausbielt, und oft burch Antons Winke erinnert werben mußte. bağ bie Kraft ber Hausfrau nicht so unzerstörbar war als seine eigene. Den Freiherrn batte er bald vollständig über-Gegen die gallige Laune, welche dem armen herrn aur Gewohnheit geworden war, zeigte er nicht die mindeste Nachsicht, er gestattete ihm keine bittere Bemerkung, keinen Ausfall gegen Wohlfart ober gegen die eigene Tochter, ohne ihm sein Unrecht auf ber Stelle fühlbar zu machen.

fetzte er durch, daß der Gutsherr wenigstens in seiner Gegenwart sich gewaltig zusammennahm. Dagegen that er ihm auch manchen Gesallen, der ihm selbst bequem war. Er hals ihm dazu, eine Partie Whist zu spielen, indem er ihm den Rath gab, sich in die Karten kleine Zeichen zu stechen, die er mit dem Finger sühlen konnte; er sührte Lenore zu dem Whist-tisch und brachte ihr die Anfänge des Spiels bei. Wie von selbst machte sich's, daß Wohlfart zur Partie herangezogen wurde. So half er dem Freiherrn über langsame Stunden weg und bewirkte, daß sein Freund von jetzt ab fast alle Abende in der Familie zubrachte und noch nicht zu Bett war, wenn Fink die Laune hatte, ein Nachtgespräch zu halten und in Gesellschaft ein Glaß Cognacpunsch und eine letzte Cigarre zu genießen.

Nur die Frauen des Schlosses schienen die Vortheile nicht zu empfinden, welche Finks Anwesenheit allen Uebrigen brachte. Die Baronin erfrankte. Es war keine beftige Krankbeit, und boch kam fie plötlich. Noch am Nachmittag hatte fie beiter mit Anton gesprochen und ihm einige Briefe abgenommen, bie ber Briefbote für ben Freiherrn gebracht. Am Abend erschien fie nicht am Theetisch; ber Freiherr selbst betrachtete ihr Unwohlsein als vorübergebend. Sie klagte über nichts als Schwäche; ber Arzt, welcher sich von Rosmin auf bas Gut wagte, wußte ihre Krankheit nicht zu nennen. Lächelnd wies fie alle Arznei zurud und sprach felbst bie feste Zuversicht aus, daß die Abspannung vorübergeben werbe. Um Lenore und ihren Gemahl nicht an bas Krankenzimmer zu feffeln, äukerte fie zuweilen ben Wunfc, an ben Familienabenben Theil zu nehmen, fie vermochte bann nicht auf bem Sopha au siten und legte ihr Haupt auf bas Riffen ber Lehne.

So war sie die stille Gesellschafterin der Andern, ihr Auge sah unruhig auf den Freiherrn und prüfend auf Lenore, bis beide am Spieltisch saßen, dann lehnte sie sich in die Kissen aurück und schien auszuruhen wie von einer Arbeit.

Anton betrachtete die Kranke mit inniger Theilnahme. Wenn er im Spiel einen Rubber zu paufiren batte, verfäumte er nie, leise zum Sopha zu treten und nach ihrem Befehl zu fragen. Es war ibm eine Freude, wenn er ibr ein Glas Wasser überreichen ober einen Auftrag ausrichten tonnte. Immer fab er mit Bewunderung in bas feine Antlit, bas noch jest, bleich und abgespannt, die schönen Umrisse zeigte. Es war ein ftilles Einverftandnig zwischen ibm und ber Kranken. Sie sprach mit ihm noch weniger als mit den Andern. Denn wenn sie in der Nähe ihres Gemahls oft in munterm Ton bas Wort ergriff und ben Erzählungen ibres Gaftes mit ben Augen und bem haupte folgte, so bemühte fie sich nicht, vor Anton ihre Schwäche zu verbergen. Sie fant bann in fich ausammen, ober ftarrte theilnahmlos in bas Zimmer binein, aber wenn sie ihn ansah, war es mit bem ruhigen Bertrauen, bas man einem alten Sausgenoffen ichenkt, vor bem man Gebeimnisse nicht mehr zu büten bat. Bielleicht war es, weil bie Baronin ben Werth seines Gemüths vollfommen zu würbigen wußte, vielleicht weil sie ihn seit dem Tage, wo er ihr seine Dienste anbot, bis zu dieser Stunde immer als einen auverläffigen Diener ihres Saufes angesehen batte. ware auch diese Auffassung unserm Selben bemerkbar geworben, sie batte seine ritterliche Treue gegen die Ebelfrau nicht erschüttert. So wie fie war, erschien fie ihm fertig und in ihrer Art volltommen, als ein Bilb, welches bas Berz eines Jeben erfreut, ber ihm nabe tritt. Er konnte ben stillen Berbacht nicht los werben, daß eine Einwirfung von außen, vielleicht ein Schreiben, bas er felbst am Tage ihrer Erfrantung übergeben, die Beränderung ihrer Gefundheit hervorgebracht babe; benn bamals war auf einem Briefe bie Abresse von einer zitternben Sand geschrieben, ber Brief batte ein bosartiges Aussehen gehabt, und Anton hatte ahnend empfunden. baß er Unwillsommenes enthalten musse. An einem Abend, als bie Andern am Spieltisch fagen, war ber Ropf ber Kranken

von dem seidenen Kissen herunter geglitten. Als Anton das Kissen zurecht gerückt, und die Kranke ihr Haupt mit Mühe wieder darauf gelegt hatte, sah sie ihn dankend an und sagte ihm leise, wie schwach sie sei. "Ich wünsche noch einmal allein mit Ihnen zu reden," suhr sie nach einer Pause fort, "nicht jetzt, aber die Zeit wird kommen," und dabei sah sie mit einem tiesen Ausdruck von Schmerz in die Höhe, daß Anton voll trüber Befürchtungen wurde.

Beber ber Freiherr noch Lenore batten große Sorge. "Mama bat icon einige Male an folder Schwäche gelitten." fagte Lenore, "immer war die Sommerluft ihre beste Beilung, ich hoffe Alles von der Zeit, wo es warmer wird." Lenore selbst war nicht unbefangen genug, ihre Umgebung mit scharfen Angen anzuseben, auch fie hatte fich verandert. Manchen Wend faß fie ftumm am Theetisch und fuhr auf, wenn bas Wort an fie gerichtet wurde, an andern war fie ausgelassen beiter. Sie vermied Fint, fie mied aber auch Antons Nabe, Beiben gegenüber war fie befangen. Ihre blübenbe Gefundheit ichien erschüttert, die Mutter selbst trieb sie oft aus ber Krankenstube in's Freie; bann lieg Lenore ihr Pferd fatteln und ritt allein bingus in ben Wald, wo fie ftundenlang umbertrabte und aulest nicht barauf achtete, wenn ber erzürnte Bonb, obne ihren Befehl abzuwarten, fie nach bem hofe zuruchtrachte. Anton sab biefe Beränberung mit stiller Trauer. Er fühlte tief, daß es anders wurde zwischen Lenore und ihm, aber er vermied mit ihr barüber zu sprechen, und verschloß in seinem Bergen, was er empfand.

Es war ein schwüler Nachmittag im Mai. Ueber ben Wäldern hingen dunkle Gewitterwolken, und die Sonne warf ihre Strahlen heiß auf das trockene Land: da kam der Mann, der als Patronille nach den Bauerdörsern ausgeschickt war, eilig nach der Wächtstube des Schlosses zurück und meldete, fremdes Bolk laure im Kunauer Wald, die Kunauer ließen

fragen, was zu thun sei. Fink gab ben Arbeitern bas Lärmseichen und sandte Botschaft zum Förster und nach dem neuen Borwerk. Während die Arbeiter das Geräth dem Schlosse zustrugen und die Anechte mit ihrem Gespann vom Felde heimritten und sich für den Ausbruch rüsteten, jagte ein Reiter von Aunau mit der Nachricht heran, eine polnische Bande sei in ein Gehöft des Dorses eingebrochen, die Landleute ließen um Gülse bitten.

Alle Männer waren in der muthigen Aufregung, welche ein Alarm hervorruft, wenn er die Aussicht auf Abenteuer bringt.

"Behalte einige der Arbeiter zurück," sagte Fink zu Anton, "und übernimm die Wache im Schloß und im Dorfe, den Förster schicke mit der Gutswehr nach Kunau, ich reite mit dem Amtmann und den Knechten voraus." Er sprang nach dem Stall des Schlosses und sattelte selbst sein Pferd, während Karl neben ihm das Reitpferd des Barons für sich hinaussührte. "Achten Sie auf die Wolken, Herr von Fink," sagte Karl, "nehmen Sie Ihren Mantel mit, es giebt ein tlichtiges Sewitter. Heut Nacht regnet's Hafer sür das Sut." Fink rief nach seinem Plaid, und die kleine Schaar rasselte auf Kunau zu.

Als sie in den Wald kamen, merkten sie, wie stickend die Schwüle war, selbst die rasche Bewegung der Pferde vermochte nicht das undehagliche Gefühl zu bannen. "Sehen Sie die Unruhe in den Thieren," rief Karl, "mein Pferd spitt die Ohren, es ist etwas im Walde." Die Reiter hielten still. "In dem Gebüsch tradt Jemand, dort rasselt's in den Aesten." Das Pferd, welches Karl ritt, suhr mit dem Kopf auf das Gehölz zu und schnaubte laut.

"Es ist ein Bekannter, Giner von uns," sagte Fint auf bas Pferd blidend.

Die Zweige des jungen Holzes suhren auseinander, auf ihrem Alepper kam Lenore herausgesprengt und verlegte den Reitern den Weg. "Halt, wer da?" rief sie lachend.

"Alle Wetter, das Fräulein!" schrie Karl. "Die Losung!" gebot Lenore martialisch.

Fink ritt vor, salutirte und sagte leise: "Pot Blit, bas ift ja die Gustel von Blasewitz."

Lenore erröthete und lachte. "Passirt," sagte sie; "ich reite mit."

"Natürlich," rief Fink, "nur vorwärts!" Der Pont warf nach Leibeskräften seine Beine neben dem großen Pferde des Gastes durcheinander. So kamen sie nach Kunau und hielten vor dem Aarmhause. Dort war die Bauerwehr aufgestellt, der Schmidt als Besehlshaber kam ihnen sorgenvoll entgegen.

"Was in unferm Holze stedt, ist verwettertes Volt," rief er, "bewaffnete Poladen. Heut in ber bellen Mittagsftunde ift ein Haufe von zehn Männern mit Flinten an bes Leonbard hof gekommen, ber bort hinausliegt auf ben Balb zu, fie haben die hofthuren befett, bann ift ber Anführer mit seiner Bande in die Stube getreten, wo die Leute gerade um ben Tisch sagen, und hat Gelb verlangt und bas Kalb aus bem Stall. Es war ein schändlicher Kerl mit einer langen Flinte, er hatte eine Pfauenfeber auf dem hut und die rothen Schnüre auf bem Rod, wie ein ächter Klopiez. Der Bauer bat sich geweigert bas Gelb zu geben, ba haben sie ihm ein Gewehr an ben Ropf gefett, bis fein Weib in ber Angft zu bem Raften gelaufen ift und ben Kerlen einen Säckel mit Gelb hingeworfen hat. Darauf haben fie bas Ralb aus bem Stall gerissen und vier Banse aus bem hofe, und find mit ihrem Raube wieder nach bem Wald gezogen. Bier Männer mit Minten haben fie im Dofe steben laffen als Wache, fo bag Niemand heraus tonnte, bis die andern mit ben gestohlenen Sachen im Walbe waren. Zulest haben zwei von bem Raubvolk ihre Gewehre in das Dach abgeschossen, dann find auch bie vier weggelaufen. Das Dach fing an zu glimmen, aber wir haben's gludlich gelöscht."

"Seitbem sind Stunden vergangen," sagte Fink, "die Schurken sind über alle Berge."

"Ich glaub's nicht," erwiederte der Schmidt. "Den Leonhard habe ich mit unsern Berittenen sogleich um den Wald berumgeschickt an die Grenze, damit sie auspassen, wenn das Räubervolk sich aus dem Walde schleicht. Und eine Frau aus Neudorf, die im Wald war, hat noch vor zwei Stunden polnische Leute gesehen, auf der Grenze nach dem Neudorfer Wald, grade da, wo der Grenzstein unter der alten Siche steht. Sie hatten ein Bieh bei sich, ob es ein Kalb war oder ein Hund, hat die Frau in ihrer Angst nicht gesehen; wenn's das Kalb war, so haben's die Hungerleider lieber aufgegessen als sortgetragen. Ich komme eben von Neudorf, die Neudorfer sind gesammelt wie wir. Wir möchten ein Treiben durch die Wälder anstellen, wenn Ihre Leute uns helsen und wenn Sie uns die Richtung geben wollten."

"Gut," sagte Fint, "frisch an's Wert." Er sanbte einen Boten bem Förster entgegen, damit die aus dem Schloß gleich von ihrer Seite das Treiben begönnen, und besprach mit dem Schmidt Ausstellung und Richtung der Kunauer. Karl mit den Knechten schiedte er zu den Kunauer Reitern auf die entgegengesete Seite des Waldes, nach welcher der Trieb zugehen sollte. "Machen Sie keine Umstände mit den Schusten," rief er dem abreitenden Karl zu und klopste auf die Pistolen im Polster. "Borwärts!" sagte er zum Schmidt, "ich selbst reite nach Neudorf. Wenn Ihr Euer Borholz abgesucht habt, erwartet uns, bort soll die Reudorfer Kette sich an Eure schließen."

So zogen die von Kunau aus, den Diebstahl zu rächen. Fink galoppirte von Lenore begleitet nach dem Nachbardorf. Auf dem Wege sagte er zu ihr: "Hier werden wir unstrennen, Fräulein." — Lenore schwieg.

Fint fab sie von ber Seite an. "Ich glaube nicht," fuhr er fort, "daß die Schelme uns die Freude machen werben, unsern Besuch im Walbe zu erwarten. Und wenn sie weglaufen wollen, ber Abend ist nahe, wir werden sie schwerlich hindern. Aber die Jagd ist eine gute Uebung für unsere Leute, und deshalb soll sie uns willsommen sein."

"Dann gehe ich mit nach bem Balbe," fagte Lenore entschlossen.

"Nothwendig ift das gerade nicht," erwiederte Fink; "ich fürchte zwar keine Gefahr für Sie, aber Ermüdung und vielleicht Regen."

"Lassen Sie mich mit," bat Lenore zu ihm aufsehend.

"Ich habe verständig abgerathen, mehr ist von einem Mensichen nicht zu verlangen, und im Bertrauen gesagt, mich freut's, daß Sie so muthig sind. Galopp, Kamerad!"

In Neudorf stellte Fink die Pferde in den Hof des Schulzen und sührte die Schaar der Neudorfer an den Waldrand. Die Linie stellte sich auf, die Durchsuchung des Forstes begann. In langer Kette betraten die Männer das Holz, die Entfernung zwischen den einzelnen Gliedern mußte größer sein, als wünschenswerth war, Fink schritt mit Lenore auf dem äußersten rechten Flügel, wo der Anschluß an die Linie der Kunauer geschehen sollte, der Nebenmann Finks hatte die Richtung anzugeben. Die Jäger gingen in tiesem Schweigen vorwärts und spähten mit scharsem Auge von Baum zu Baum. Als sie den Wald betraten, rauschte es in den Baumgipfeln, durch die Lücken des Nadelholzes sah man den bleischwarzen Himmel. Unten aber lag noch die Schwüle des heißen Tages, die Vögel saßen in die Zweige geduckt, die Käfer waren in die Büsche der Heibelbeeren gekrochen.

"Der Himmel selbst kommt ben Spitzbuben zu Hülfe," sagte Fink, auf die Wolken deutend, zu seiner Begleiterin, "es wird so finster dort oben, daß wir in einer halben Stunde hier unten nicht zehn Schritt vor uns sehen werden."

Das Holz schloß sich bichter, bas Tageslicht nahm ab, bie am Flügel hatten Mühe, die Reihe ber Männer zu erkennen. Der Grund wurde morastig, Lenore versank bis an die Knöchel

in dem Bruch. "Wenn's nur kein Ratarrh wird," lachte Fink fie aus.

"Es wird keiner," erwiederte Lenore herzhaft aber der Zug in den Wald erschien ihr nicht mehr so harmlos, wie vor einer Stunde.

Der Mann neben Fint blieb steben, sein leises Zeichen lief die Rette binab, die lange Reibe bielt an, die Runquer au erwarten. Immer schwärzer wurde es über ben Bäumen. immer dunkler im Solz. In ber Ferne rollte ber Donner. wie ein dumpfer Wirbel Kang ber Ton unter bem großen Dach von Nabeln. So standen die Männer wohl eine Biertelstunde, da tonte von rechts ein leiser Ruf durch die Dunkelbeit, die Treiber aus dem Nachbardorfe kamen beran. Warnung: "Nebenmann rechts und links im Auge behalten!" flog burch bie Reibe, bann setzte fich ber ganze Zug in Bewegung, die Führer aus ben beiden Dörfern schritten jett neben einander, Fink und Lenore in ihrer Spur. Da fuhr ein starter Donnerschlag über ben Wald, es pfiff und rasselte in der Luft, der Regen rauschte hernieder. Zuerst klang ber Tropfenfall nur in den Aeften der Bäume, bald drangen einzelne schwere Tropfen berunter. Immer lauter schlug ber Regen auf die Kronen ber Bäume, immer ftarter tropfte es von den Aesten, endlich rauschte die Wassersluth von dem Himmel und burch die Zweige herab auf den Boden; jeder Stamm, jeder Strauß Nadeln, jeder herabgebogene Aft verwandelte fich in eine Wasserrinne. Wie ein Flor verbüllten die Wassertropfen die Aussicht. Um jeden Einzelnen war ein enger Preis gezogen burch Finfternig und ftromenben Regen. Die Manner riefen einander mit gedampfter Stimme zu, um bie Richtung nicht zu verlieren.

Da stieß Lenore, als sie auf Fint sah, mit bem Fuß an eine Baumwurzel, sie unterdrückte einen Schmerzensschrei und sank auf ein Knie; Fink eilte zu ihr.

"Ich tann nicht weiter," sagte fie ben Schmerz bezwingend,

"lassen Sie mich hier zurück, ich beschwöre Sie, und holen Sie mich auf dem Rückwege ab."

"Sie in bieser Lage verlassen," rief Fint, "wäre eine Barbarei, gegen welche bas Menschenfressen als harmlose Ergöplichkeit erscheinen müßte. Sie werben sich schon meine Nähe gefallen laffen. Bor Allem erlauben Sie mir, bag ich Sie aus dieser Baumtraufe fortführe an eine Stelle, wo ber Regen weniger unverschämt ift. Unfere Borbermanner babe ich ohnedies verloren, ich sehe burchaus nichts mehr von ben breiten Schultern ber ehrlichen Anaben." Er richtete Lenore in die Sobe, sie versuchte mit dem verletten Jug aufzutreten, aber ber Schmerz prefte ihr einen neuen Rlagelaut aus, fie wankte und hielt sich an Finks Schulter. Da schlug biefer feinen Plaid um fie, bob fie bom Boben und trug fie eingewidelt, wie man ein Rind trägt, auf seinen Armen unter einige Tannen, welche mit ihren bichten Zweigen einen fleinen geschützten Raum einschloffen. Wenn ein Menfch fich beugte, tonnte er barunter erträglichen Schut finben.

"Hier herunter mussen Sie sich setzen, liebes Fräulein," sagte Fink und ließ Lenore vorsichtig auf den Boden herab. "Ich werde vor Ihrem grünen Haus Wache halten und Ihnen den Rücken zukehren, damit Sie Ihr nasses Tuch um den unartigen Knöchel binden." Lenore drückte sich unter das dichte Tannendach, Fink stellte sich mit dem Rücken gegen sie an einen Baumstamm. "Es ist doch nichts beschädigt," frug er, "können Sie den Fuß im Gelenk bewegen?"

"Er thut etwas web," fagte Lenore, "aber es geht."

"Das ist brav," sprach Fink hinter sich, "jest binden Sie das Tuch um, ich hoffe, in zehn Minuten werden Sie auftreten können. Wideln Sie sich fest in das große Tuch, es hält warm; sonst holt sich mein Kriegskamerad noch das Fieber, und damit wäre die Jagd nach dem gestohlenen Kalbe doch zu theuer bezahlt. Sind Sie fertig mit dem Berband?" frug er wieder, "darf ich mich herumdrehen?"

"Ja," fagte Lenore.

"Dann erlauben Sie mir, Sie einzuwickeln." Bergebens protestirte das Fräulein gegen diesen Ritterdienst, Fink schlang das große Tuch um den ganzen Körper der Sitzenden und band es hinten in einen sesten Knoten. "Jetzt sitzen Sie im Walde wie das graue Männchen."

"Etwas Geficht lassen Sie mir frei," bat Lenore.

"So," sagte Fint, "jett wird Ihnen behaglich werben." Bald empfand Lenore eine wohlthätige Wärme; schweigend saß sie unter ihren Zweigen, bekümmert um die seltsame Lage, in der sie sich befand. Fink hatte wieder seinen Platz am Baumstamm eingenommen und kehrte ihr ritterlich den Rücken zu. Nach einer Weile rief Lenore aus dem Gebüsch: "Sind Sie noch da, Herr Kamerad?"

"Halten Sie mich für einen Berrather, ber seinen Zeltsgenossen verlägt?" frug Fint zurud.

"Es ist hier unten ganz trocken," fuhr Lenore fort, "nur auf meine Nase fällt zuweilen ein Tropfen. Sie aber, armer Herr, werden da braußen ganz durchnäßt. Welch furchtbarer Regen!"

"Dieser Regen slößt Ihnen Schred ein?" frug Fint achselzudend; "der ist nur ein schwaches Kind! Wenn er einen Zweig vom Baume gerauft hat, meint er Wunder gethan zu haben. Da lobe ich mir den Regen in solchen Ländern, wo die Sonne heißer brennt. Tropsen, wie Aepfel, nein, keine Tropsen mehr, armdicke Strahlen, das Wasser stürzt aus den Wolken wie ein Wasserfall. Stehen bleiben kann man nicht, denn der Boden schwimmt unter einem sort, unter Bäume slüchten kann man auch nicht, denn der Sturmwind zerbricht die dicsten Baumstämme wie Strohhalme. Man läuft auf das Haus zu, das vielleicht nicht weiter entsernt ist, als von hier dis zu der Baumwurzel, die Ihren Fuß verletzte, und das Haus ist verschwunden, an der Stelle besindet sich ein Loch, ein Strom, ein Hause an ein wenig zu beben und schlägt Wellen wie das Meer im Sturme. Das ist ein Regen, der sich sehen lassen kann. Rleider, die er durchnäßt hat, werden nie wieder trocken, was ein Oberrock war, ist acht Tage nachber noch eine schwarze unförmliche Masse, welche das Aussehen und die Feuchtigkeit einer Morchel hat. Behält man einen solchen Rock auf dem Leibe, so bleibt er fest genug sizen, die Ausschen, die Ausschen, die Ausschen, die Ausschen mie wird man ihn wieder ausziehen können, außer mit Hilse eines Federmessers und in schmalen Streisen, die man abschneibet wie Aepfelschalen."

Lenore mußte in ihrem Schmerz lachen. "Ich wünsche mir wohl einen folchen Regen zu erleben," fagte fie.

"Ich bin uneigennützig, wenn ich mir nicht wünsche, Sie in solcher Lage zu sehen," erwiederte Fink. "Die Frauen find am schlimmsten daran, Alles, was sie zur Toilette rechnen können, verschwindet in solcher Strömung vollständig. Ift Ihnen das Costilm der Frau Benus von Milo bekannt?"

"Nein," antwortete Lenore ängftlich.

"Gerade wie diese Dame sehen alle Frauen aus, die ein tropischer Regen getroffen hat, und die Männer wie Bogelscheuchen. Ja es soll vorgekommen sein, daß Menschen von solchem Regen platt geschlagen wurden wie Lupserbreier, nur mit einem Anopf in der Mitte, der bei näherer Betrachtung sich als ein Menschenkopf auswies und den Borübergehenden traurig zurief: D ihr Mitmenschen, das kommt davon, wenn man ohne Regenschirm ausgeht."

Bieber mußte Lenore lachen. "Mein Fuß thut nicht mehr so weh," sagte sie, "ich glaube, ich kann jetzt geben."

"Das sollen Sie nicht," entgegnete Fink, "noch läßt ber Regen nicht nach, und es ist so sinster, daß man kaum die Hand vor den Augen sieht."

"Dann thun Sie mir die Liebe und suchen Sie die Männer auf. Mir ist jetzt wohler, ich sitze hier wie ein Reh, geschützt vor dem Regen und vor fremden Leuten."

Freytag, C. n. S. IL

"Es geht nicht," sprach Fink von seinem Baume zurück. "Ich bitte sie siehentlich darum," rief Lenore angswoll und streckte ihre Hände aus dem Tuch, "lassen Sie mich jetzt allein."

Fink wandte sich um, ergriff ihre Hand und drückte sie an seine Lippen, dann eilte er schweigend in der Richtung fort, welche die Landleute genommen hatten.

So saf Lenore allein unter ben Tannenzweigen. Noch immer rauschte ber Regen berab, er schlug klatschend an bie Baumgipfel und strömte von den Aesten berunter auf den Boden. Dazu rollte oben ber Donner, bas Gewitter tam berauf; zuweilen fuhr ein grelles Licht burch bie Dunkelheit. bann sab Lenore die beleuchteten Baumftamme in langen Reihen wie goldgelbe Säulen eines unabsehbaren Bebäudes oor sich stehen und barüber ein schwarzes Tuch mit hellen Lichtern geflammt. Dann erschien ber Wald wie ein verwünschtes Schlog, bas aus ber Erbe steigt und im Nu wieder versinkt. Durch den Regen klangen geheimnisvolle Tone, wie fie zur Nachtzeit durch den Wald geben. Ueber ihr schlug es an ben Stamm mit regelmäßigem Rlopfen, als wenn ein schlimmes Waldgespenst an das Solz ihrer Butte anpochte. sie fubr zusammen und frug sich gleich barauf, ob bas ein Specht sein konnte ober ein Baumast. Aus ber Ferne tonte ber beisere Alageschrei einer Arabe, ber bas Wasser in bas Nest gebrungen war und ben ersten Schlaf gestört hatte. Neben ihr lachte es schauerlich "Huhu, huhul" und wieder erschraf Lenore; war es ein tückischer Robold aus bem Walbe, oder war es nur eine kleine Eule? In hundert melancholischen Lauten sprach die Natur. Lenore empfand den wilden Reiz bieser Einsamkeit bald mit Freude und gleich darauf wieder mit Angst. Und bazwischen flogen andere Gebanken burch ihre Seele, wie thöricht fie gehandelt hatte, fich vom hause fortzustehlen zu einem Buge, ber ein solches Abenteuer möglich machte, wie man sie im Schloß suchen wurde, und por

Allem, was er von ihr benten muffe, ber fie auf ihre Bitten verlaffen. Sie zog bas Tuch von ihrem Ohr und lauschte, es war nichts von Menschenstimmen zu boren; nichts war zu hören als der Fall des Regens und die Seufzer des Waldes. Aber neben ihr rauschte es an bem Boben, zuerst leise, bann vernehmlicher, bas Regenwasser floß in einer kleinen Rinne zusammen und murmelte, wenn es an einen großen Bufc von Waldbeeren ftieß, an einen Wurzelftod ober an die Anolle eines Farnfrauts. Und hinter ihr raffelten bie Blätter und mit eiligem Sprunge tam es beran, fie brudte erschroden ibr haupt an ben Baumftamm. Etwas fette fich neben fie nieber, und eine fremde Geftalt rührte an ben Plaib, ben fie umhatte. Sie fuhr mit ber hand unter bem Tuch vorsichtig nach bem Nachbar und fühlte bas weiche Gell eines Bafen, ber, burch bas rinnende Waffer aus feiner Bertiefung aufgefdredt, unter ben Baumen Schut fuchte, wie fie felbft. Sie hielt ben Athem an, um ben fleinen Benoffen ihrer Sutte nicht zu verscheuchen; und eine Weile tauerten bie Beiben nebeneinander, ber hafe brückte fich bicht an bas Tuch.

Da klangen in der Ferne durch Regen und Donner einzelne Schiffe, Lenore zuckte zusammen, mit großem Satz suhr der Hase in die Finsterniß hinein. Dort kämpsten Menschen mit einander, dort wurde Blut vergossen auf dem schwarzen Boden. Ein Geschrei wurde gehört, es klang noch aus der Ferne zornig und drohend, dann wurde Alles still. "War er in einer Gesahr gewesen?" So frug sie sich, aber sie sühlte darum keine Angst und schüttelte das Haupt unter ihrem Tuch. Wo er auch war, für ihn gab es keine Gesahr. Das Gewehr, das nach ihm zielte, schlug ein niederfallender Baumast in den Grund; das Messer, das gegen ihn gezückt wurde, zerbrach wie ein Span Holz, bevor es ihn tras; der Mann, der gegen ihn eindrang, mußte straucheln und sallen, ehe er sein stolzes Haupt berührte. Er war sest gegen alle Gesahr, und er war sest gegen jede Furcht; er kannte keine Sorge, keinen Schmerz,

ach, er fühlte nicht wie andere Menschen. Frei erhob er sein Haupt, und heiter war sein Auge, wo alle Andern gedrückt zur Erde sahen. Keine Schwierigkeit schreckte ihn, kein Hinderniß verlegte ihm den Weg. Wit einer leichten Bewegung des Fußes stieß er weg, was Andere erdrückte. So war er. Und der Mann hatte sie jetzt schwach gesehen, vorschnell und hülssol durch ihre eigene Schuld hatte er das Recht erhalten, sie mit slücktiger Bertraulickleit zu behandeln. Sie zitterte, daß er dies Recht benutzen könnte, durch einen Blick, ein übermütsiges Läckeln, ein schnelles Wort. So pochte ihr Herz, und so flogen ihre Gedanken wohl eine Stunde lang.

Das Wetter verzog sich. Statt ber rauschenden Güsse siel jetzt ein dauerhafter Landregen aus den Wolken, leiser gurgelte die kleine Wasserrinne und häusiger tönte der Schrei der Eule; auf den Wechsel von schwarzer Finsterniß und seuriger Helle solgte ein mattes Grau am Himmel und in dem Walde. Aus dem einsörmigen Dunkel hoben sich nur die Säulen der nächsten Bäume als distere Schatten von dem Hintergrunde ab. Beängstigend stieg das Gesühl der Einsamkeit in Lenore auf. Da drang wieder der serne Ton von Menschenstimmen an ihr Ohr, Ruf und Gegenruf wurden laut, und die Stimme des Amtmanns rief: "Ueber den Bruch sind sie noch gegangen, dorthin, ihr von Neudors." Die Tritte der Sprechenden kamen näher, dicht an den Tannen bewegte sich die Gestalt eines Mannes. Karl setzte die Hände an den Mund und johlte laut in den Wald hinein: "Halli, Fräulein Lenore!"

"Ich bin hier," rief eine seine Stimme zu seinen Füßen. Berwundert trat Karl einen Schritt zurück und schrie freudig: "Gefunden!" Die Landleute umringten Lenorens Hitte mit lautem Ruf. — "Unser Fräulein ist hier!" rief ein Bursch aus Neudorf und jauchzte in seiner Freude wie bei einer Hochzeit. Lenore erhob sich, noch schmerzte der Fuß, aber auf Karls Arm gestützt, versuchte sie tapfer vorwärts zu gehen. "Nur bis an den Bruch," sagte dieser, "dort stehen

bie Bäume binner." Unterbeß brachen bie jungen Männer einige Stangen ab und legten Nabelzweige barüber. Trot ihrem Sträuben wurde Lenore von den Dienstfertigen genöthigt, sich auf die kunstlose Trage zu setzen, während Einer in den Hof des Schulzen vorauslief, ihr das Pferd entgegenzusühren.

"haben Sie die Diebe?" frug Lenore den Amtmann, der neben ihr ging.

"Zwei," erwiederte dieser. "Das Kalb war geschlachtet, wir bringen die Haut und einen Theil des Fleisches, die Gänse hingen mit umgedrehten Hälsen an einem Ast, aber das Geld hatten die Schurken schon getheilt. Es ist bei den Zweien wenig davon gefunden worden."

"Es sind Leute von Tarow, die wir gefangen haben,"
sagte der Schulz finster, "die schlechtesten Kerle im Dorfe. Und ich wollte doch, sie wären wo anders her, denn es leben
rachsüchtige Menschen dort."

"Ich hörte schießen," frug Lenore weiter, "ift ein Unglud geschehen?"

"Uns nichts," antwortete Karl. "Sie hatten in ihrem Nebermuth ein Feuer angemacht, hinten unweit bem Waldrand, wo wir zu Pferd Kette machten. Noch durch den Regen glomm der Brand; so haben sie sich selbst verrathen. Wir stiegen von den Pferden, schlichen heran und sielen über sie her. Sie schossen ihre Flinten ab und liesen in's Gebüsch. Dort verschwanden sie in der Finsterniß. Es dauerte lange, ehe die zu Fuß durch den Wald zu uns kamen; ohne die Schüsse und ben Lärm hätten sie uns nicht gefunden. Herr von Fink hat uns die Stelle beschrieben, wo wir Sie sinden würden. Er sührt die Gesangenen auf dem Fahrwege, sie sollen aus's Gut, morgen schaffen wir sie weiter in's Deutsche."

"Aber daß Herr von Fink Sie im Walde so allein gelassen hat," sagte der ehrliche Schulz kopsschittelnd, "das war boch ein gewagtes Stück." "Ich bat ihn, nicht zurückzubleiben," antwortete Lenore und schlug trot ber Dunkelheit die Augen nieber.

Auf halbem Weg zum Dorf tam Lenorens Bonh bem Zug entgegen. In Neudorf empfing Karl das Pferd des Freiherrn aus den Händen der Knechte zurück und geleitete das Fräulein nach dem Schlosse. Es war spät am Abend als sie dort antamen. Lenorens lange Abwesenheit hatte die Angst der Mutter und die allerschlechteste Laune des Freiherrn hervorgerusen. Dastig machte sich die Tochter von den Fragen los, die auf sie eindrangen, und eilte auf ihr Zimmer. Eine Stunde später kam Fink mit dem Förster aus Kunau zurück und brachte die beiden Gesangenen, welche mit ihren gedundenen Händen trosig zwischen den Wächtern daherschritten und ihre Pfauenseder so hoch trugen, als zögen sie zum Tanz in die Schenke.

"Ihr sollt's uns bezahlen," sagte ber Eine von ihnen auf Polnisch zu ben begleitenden Männern und ballte bie gefesselte Faust.

4.

Noch immer regnete es. Bei Anbruch bes Tages hatte ber Himmel eine Pause gemacht, aber nur, um seine seuchte Arbeit mit doppelter Stärke fortzuseten. Die Wiesenarbeiter waren am frühen Morgen auf das Feld gezogen und bald wieder zurückgekehrt. Jetzt saßen sie schweigsam in der Wachtstube des Schlosses und trodneten ihre durchnäßten Kleider am Ofen.

Der Freiherr lag im Lebersessel seiner Hinterstube; er ließ sich von dem alten Johann aus den Zeitungen vorlesen, welche am Tage zuvor wieder einmal in das Schloß gedrungen waren. Die eintönige Stimme des Dieners meldete nur Unwillsommenes, die Regentropfen klapperten an der Dachrinne, und der Sturmwind schlug heulend an die Hausecke, sie begleiteten in Mistönen die Worte des Lesenden.

Anton war an seinem Schreibtisch beschäftigt. Bor ihm lag ein Brief des Justigrath Horn, er meldete, daß der Termin zum gerichtlichen Berkauf des Familienguts auf die Mitte des nächsten Winters sestgestellt sei; gleich nach Bekanntmachung des Termins seinen mehrere Hppotheken des Guts aus einer Hand in die andere übergegangen, wie er fürchte, ausgekauft von einem Speculanten, der sich hinter verschiedenen Namen zu verbergen wisse. So überdachte Anton in trüber Stimmung die gefährliche Lage des Freiherrn.

In dem Zimmer daneben leistete Fink den Damen Gesellschaft; die Baronin lag in die Kissen des Sophas gedrückt,
zugedeckt mit einem Tuch Lenorens. Sie sab schweigend vor sich hin, und nur wenn die Tochter mit zärklicher Frage zu ihr trat, nickte sie ihr lächelnd zu und sprach beruhigende Borte. Lenore war am Fenster mit einer leichten Arbeit beschäftigt und hörte mit Entzücken auf die Scherze, durch welche Fink das trübe Grau des Zimmers aufzuhellen wußte. Er war heut trot dem Regen in der übermüthigsten Laune. Zuweilen kang Lenorens Lachen durch die eichene Thür in Antons Ohr, dann vergaß Anton Güterverkauf und Hypotheken, sah mit umwölktem Blick auf die Thür und empfand nicht ohne Bitterkeit, daß ein neuer Kampf für ihn und die Familie heranziehe.

Draußen aber strömte der Regen, stürmte die Luft. Lant rief der Wind vom Walde her seinen Alagerns nach dem Schloß. Bon den Wipseln der Föhren wogten die Nadelbüschel rastlos auf das Schloß zu; in den Birnbäumen auf dem Ackerland suhren die Blätter und die weißen Blüthen zitternd durcheinander. Zornig warf der Sturm die Blüthen zur Erde; schlug sie mit seinen Regentropfen sest auf dem nassen Boden und heulte: "Perunter mit eurem lachenden Glanz, graue Trauersarbe soll heut tragen, was zum Schlosse gehört." — Bon den Bäumen suhr der Wilde an die Mauern des Schlosses, er schüttelte die Fahnenstange auf dem Thurm,

er schleuberte das Wasser der Wolken in schrägen Linien an die Fensterscheiben, er suhr stöhnend in den Schlot und donnerte an die Thilren. Zu jeder Oeffnung rief er herein: "Wahret ener Haus!" So trieb er es stundenlang, aber die drin verstanden nicht seine Sprache.

So achtete auch Niemand auf den Reiter, der sein er müdetes Pserd in eiligem Jagen durch das Dorf dem Schlosse zutrieb. Endlich schlug der Hammer an das Psahlwert des Hoses, ungeduldig tönten die Schläge, und Stimmen wurden laut im Hose und auf der Treppe. Anton öffnete die Thür, ein bewassneter Mann, triesend von Wasser, besprüt mit dem Koth der Straße, trat in die Stube.

"Du bift es!" rief Anton erstaunt.

"Sie kommen," meldete Karl, sich vorsichtig umsehend: "machen Sie sich gefaßt, diesmal gilt es uns."

"Die Feinde?" frug Anton schnell; "wie start ist ber Haufe?"

"Es ist kein Hause, ben ich gesehen," erwiederte Karl ernst, "es ist ein Heer; an die tausend Sensenmänner, wohl hundert Reiter. Sie sind auf dem Zuge zum Hauptcorps. Ich höre, sie haben Besehl, alle polnischen Männer mitzunehmen und die deutschen Gemeinden zu entwassnen."

Anton öffnete die Thür des Nebenzimmers und bat Fink hereinzukommen.

"Ah," rief Fink eintretend, mit einem Blick auf Karl, "wer so die halbe Landstraße in die Stube trägt, bringt nichts Gutes. Bon welcher Seite kommt der Feind, Sergeant?"

"Bom Neuborfer Birkenwald ber zieht sich's in hellen Haufen auf uns herunter. Die Leute hier im Dorf sind in ber Schenke versammelt, trinken Branntwein und zanken."

"Kein Fanal hat gebrannt, es ist noch kein Rapport von ben nächsten Dörfern gekommen," rief Anton am Fenster. "Haben die Deutschen in Neudorf und Kunau geschlafen?"

"Sie sind selbst überrascht worden," fuhr der Unglücksbote

fort; "ihre Wachen hatten schon gestern am Abend ben Feind gesehen; er zog eine halbe Meile von Neudorf auf der großen Straße nach Rosmin zu. Als er die Stelle passirt hatte, wo der Weg nach Neudorf von der Straße abgeht, wurden die Neudorser gutes Muthes. Ihre Reiter folgten von sern den Sensenmännern, dis ihnen der letzte Hause aus dem Gesicht war. In der Nacht aber sind die Banden umgesehrt, heut Morgen haben sie das Dorf überfallen, sie haben gewirthschaftet wie die Teusel. Der Schulz liegt auf dem Stroh voll Wunden, ein gelieferter Mann, das Alarmhaus ist in Brand gerathen, dort über den Wald hin müßte man den Rauch sehen, wenn dieser die Regen nicht wäre. Jeht haben sich die Feinde getheilt, sie durchsuchen die beutschen Obrfer, ein Trupp zieht nach Kunau, ein Hause auf unser neues Borwert, ein großer Hause kommt hierher."

"Wie viel Zeit haben wir noch, die Herren zu empfangen?" frug Fint.

"Bei dem Wetter braucht das Fußvolk eine Stunde bis bierber."

"Ist der Förster gewarnt," frug Anton, "und wissen sie's auf dem Borwert?"

"Es war keine Zeit sie anzurufen, das Borwerk liegt von Neuborf weiter ab als das Gut, ich wäre vielleicht zu spät hierher gekommen. Unser Fanal habe ich angezündet, aber bei diesem Regen ist weder Feuer noch Rauch zu sehen, und jedes Signal ist vergeblich."

"Wenn fie nicht für sich selbst ausgesehen haben," sagte Fint beistimmenb — "wir konnen nichts weiter für sie thun."

"Der Förster ist ein Fuchs," erwiederte Karl, "ben fängt Keiner, aber ber Bogt auf dem Borwert und des Bogts junge Frau; der Himmel sei ihnen gnädig!"

"Retten Sie unsere Leute!" rief eine slebende Stimme neben Fint; Lenore stand in der Stube, bleich, mit gefalteten Händen.

Anton eilte an die Thür, durch welche Lenore geräuschlos eingetreten war. "Die gnäbige Frau!" rief er besorgt.

"Noch hat sie nichts gehört," erwiederte Lenore haftig: "senden Sie nach dem Borwert, helfen Sie unsern Leuten!" Fint ergriff seine Mite. "Führen Sie mein Pferd ber-

aus." fagte er zu Rarl.

"Du barfst jetzt nicht fort," rief Anton ihm in ben Weg tretend; "ich werbe bein Pferd nehmen."

"Um Bergebung, Herr Wohlfart," warf Karl bazwischen, "wenn ich bas Pferd bes Herrn von Fink reiten barf. — ich bin noch im Stande ben Weg zu machen."

"Meinetwegen," entschied Fink. "Den Förster und wen Sie von Mannern auftreiben konnen, senden Sie hierher, bie Weiber, die Pferbe und Schafe schiden Sie nach bem Balb. Der Bogt soll sich mit dem Bieb tief in das Holz binein ziehen und von den alten Kiefern an der Sandarube das Schlof beobachten. Sie aber bleiben auf meinem Pferbe, bas ich leider Ihren Beinen für die nächsten Tage überlaffen muß. Reiten Sie auf Rosmin zu und suchen Sie die nächste 206theilung unferer Truppen, wir laffen bringend um Bulfe bitten, wo möglich Cavallerie dabei."

"Unfere Rothmützen follen eine Stunde binter Rosmin fteben." fagte Karl im Abgeben; "ber Schmidt von Runau rief mir's zu, als ich bei ihm vorbeiritt."

"Was Sie von Militär in Bewegung setzen, bringen Sie hierher. Während Sie das Pferd satteln, schreibe ich eine Reile an ben Commanbirenben."

Karl machte militärisch grüßend Kehrt und sprang hinunter, Anton mit ibm. Während Rarl am Sattelgurt schnallte, sagte Anton eilig: "Im Borbeireiten ruf bie Leute auf bem Hofe an, ich gebe sogleich binüber. — Armer Junge, bu baft beut noch taum gefrühftückt und haft wenig Aussicht in ben nächsten Stunden etwas zu bekommen." Er sprang in bas Saus zurud, holte aus ber Liche eine Flasche Liqueur, ein Brob

und Ueberreste eines Schinkens, stedte ben Proviant in einen Sack und reichte biesen mit dem Briefe dem Reiker, der grade im Begriff war den Hofraum zu verlassen.

"Ich banke," sagte Karl, Antons Hand ergreifend, "Sie sorgen für Alles. Jetzt aber noch eine Bitte an Sie, benken Sie auch an sich selbst, Herr Wohlsart; diese polnische Wirthschaft hier und da draußen ist nicht werth, daß Sie Ihr Leben dafür in die Schanze schlagen; es giebt bei uns daheim Leute, die es schwer ertragen würden, wenn Ihnen etwas zustieße."

Anton schüttelte herzhaft die Hand des Treuen. "Lebe wohl, ich werde meine Pflicht thun; vergiß nicht, den Förster zu uns zu schicken, und rette vor Allem die Frau. Das Willitär führe auf dem Waldwege hierher."

"Reine Sorge," sagte Karl lustig, "ber vornehme Braune soll heut merken, was ein Commisschenkel durchsehen kann." Bei diesen Worten schwenkte er seine Mütze und verschwand in gestrecktem Galopp hinter den Gebäuden des Wirthschafts-hoses.

Anton verriegelte das Thor, dann eilte er in die Wachtstube und zog die Lärmglode, er besahl dem Obmann, die Leute antreten zu lassen, das Hinterthor zu besehen und Niemand ohne Anfrage einzulassen, auch die Flüchtlinge nicht. "Est reichlich und trinkt mit Maß, wir werden heut zu thun bekommen," rief er ihnen zu. Oben in seinem Zimmer stand unterdeß Fink am Tische und lud die Gewehre, Lenore reichte ihm von der Wand, was er sorderte, sie war bleich, aber die Augen glühten ihr in einer Aufregung, welche dem eintretenden Anton nicht entging. "Lassen Sie diese ernsten Spielereien uns allein besorgen," bat er zu ihr tretend.

"Es ist das Haus meiner Eltern, das Sie vertheidigen," rief Lenore, "mein Bater ist außer Stande Sie anzuführen. Sie sollen um unsertwillen Ihr Leben nicht auf das Spiel seinen, ohne daß ich dabei bin."

"Berzeihen Sie," erwiederte Anton, "Ihre erfte Pflicht

ift jett wohl, die Frau Baronin vorzubereiten und in ben nächften Stunden nicht zu verlaffen."

"Meine Mutter, meine arme Mutter!" rief Lenore die Hände zusammenschlagend, legte das Pulverhorn bin und eilte in das Nebenzimmer.

"Ich lasse die Leute essen," sagte Anton zu Fink. "Bon jest ab übernimm bu ben Befehl."

"Gut," erwiederte Fint, "bier ist beine Ausrustung, diese Doppelstinte ist leicht, ein Lauf Lugel, der andere Rehpost. Der Augelsack liegt unter beinem Bett."

"Du gebenkst eine Belagerung auszuhalten?" frug Anton.
"Wir dürsen uns entweder gar nicht zur Wehr setzen und müssen uns der freundlichen Discretion der heranziehenden Hausen übergeben, oder wir müssen uns zu halten suchen bis zur letzen Augel. Auf diesen letzen Fall haben wir uns immer vorbereitet, vielleicht ist Ergebung das Alügere, ich gestehe, daß sie nicht nach meinem Geschmack ist. Da aber noch ein Hausberr vorhanden ist, so mag er sprechen, geh zum Freiherrn."

Anton eilte durch den Corridor nach dem andern Flügel. Schon von Weitem hörte er im Zimmer des Barons heftig mit den Stühlen rücken. Auf ein zorniges Herein! trat er in das Zimmer. Der Freiherr stand hoch aufgerichtet in der Mitte der Stude und suhr ihm entgegen: "Ich höre, daß etwas vorgeht; ich muß es als einen unverzeihlichen Mangel an Aufmerksamkeit betrachten, daß man mich von nichts unterrichtet."

"Berzeihung, herr Baron," erwiederte Anton, "vor wenig Minuten ist die Nachricht angekommen, daß ein seinblicher Hause von Sensenmännern und Reitern gegen Ihr Gut heranzieht, wir haben in größter Schnelligkeit einen Boten nach dem nächsten Militärcommando geschickt, dann haben wir das Thor verriegelt und erwarten jetz Ihre Besehle."

"Rufen Sie mir Herrn von Fint," erwiederte ber Baron herrisch.

"Er ift in biesem Augenblick in ber Wachtstube."

"Ich lasse ihn bitten, sich sogleich zu mir zu bemühen."
rief ber zornige Herr; "mit Ihnen kann ich über militärische Maßregeln nicht sprechen. Fink ist Cavalier und ein halber Soldat, ihm will ich die nöthigen Instructionen geben. Was warten Sie noch?" fuhr er rauh fort. "Glaubt ihr jungen Leute mit mir spielen zu können, weil ich das Unglück habe blind zu sein? Wer bei mir in Brod und Lohn steht, der wenigstens soll meine Besehle respectiren."

"Bater!" rief Lenore die Hände zusammenschlagend auf ber Schwelle, und sah mit flebenbem Blick auf Anton.

"Sie haben Recht, Herr Baron," erwiederte Anton, "ich bitte Sie um Bergebung, daß ich in der Verwirrung meine erste Pflicht vergessen habe. Ich werde Herrn von Fink im Augenblick herschieden." Er eilte aus dem Zimmer und benachrichtigte Fink in der Vorhalle von der gereizten Stimmung des Freiherrn.

"Er ist ein Narr," fagte Fink.

"Geh nur sogleich hinauf," bat Anton, "die Frauen müssen von seiner Laune leiden." Darauf hing Anton die Jade eines Arbeiters um und sprang durch die Hinterpsorte hinaus in den Regen nach dem Wirthschaftshofe.

Auf dem Hofe sach er ein wüstes Durcheinander. Deutsche Familien aus den Nachbardörfern hatten sich in das Alarmhaus geslüchtet und saßen dort mit den Kindern und einigen Stüden ihrer Habe. Es waren wohl an zwanzig Personen auf der Tenne gelagert, Männer, Frauen und Kinder; die Weiber jammerten, die Kinder weinten, die Männer starrten sinster vor sich hin, mehrere gehörten zum Landsturm der Dörfer, einer oder der andere war mit seiner Flinte bewassnet. Auf dem Hofraum standen die kleinen Wagen der Flüchtigen. Knechte, Pferde und Kühe rannten durcheinander. Anton rief den Techniker zur Hülse bei der nöthigen Aussicht. Dem zuverlässigsien Knecht und die Kinderheerde. Er nahm den Knecht, die Ackerpferde und die Kinderheerde.

einen entschlossenen Mann, bei Seite und besprach mit ihm einige Stellen im Dickicht unweit der Sandgrube, wo für Menschen und Thiere Berborgenheit und einiger Schutz vor dem Wetter zu hoffen war. Dorthin sollte der Knecht die Heerde treiben, und sleißig nach dem Bogt vom Borwert aussehen, der im Walde die Aussicht zu sühren hatte. Dann besahl er der Magd, eine Kuh zurüczulassen, öffnete der Heerde selbst das Hinterthor und sah, wie die Leute, mit Lebensmitteln bepack, auf den Wald zutrieben.

"Was aber thun wir mit den Pferden des Barons und der Fremden?" frug der Techniker in Eile.

"Sie müssen mit einigen Wagen in's Schloß, wie es auch geben mag. Wer weiß, ob wir nicht fliehen, wenn's zum Letten kommt."

So ließ Anton schnell in die neuangestrichenen Wagen Karls einige Sade Kartoffeln laben. Mehl. Hafer und mas von Heubundeln Raum hatte. Auch an die Feuertonne ließ er ein Gespann haken und die Tonne mit frischem Baffer füllen. Noch immer gog es vom himmel wie mit Rannen und in dem strömenden Regen warfen die Knechte Sacke. Raften und Bündel auf die Wagen; Alles lief burcheinander, weinte und fluchte in beutscher und polnischer Sprache. Als Anton unter die Flüchtlinge trat, wurde das Geschrei ber Frauen noch lauter, die Männer umringten ihn und fingen an ibr Unglud zu erzählen, die Kinder bingen sich um seine Küße, es war ein trauriger Anblick. Anton tröstete: "Bor Allem haltet Ruh, wir werden euch schützen, so gut wir konnen. 3ch hoffe, daß Militar ju unserer Bulfe tommt, unterbeg follt ihr auf's Schlog in Sicherheit. Ihr habt treu zu uns gehalten in biefer bofen Zeit; fo lange wir Brod haben, foll es auch euch nicht fehlen."

Nach einer Viertelstunde angestrengter Arbeit trieb Anton nach dem Schlosse. Die Anschte suhren mit den Wagen an der Hinterthür vor, der Trupp der Flüchtlinge folgte. Noch immer tamen Leute an, welche fich aus ben beutschen Dörfern gerettet hatten, auch ber Schmidt von Runau ftand mit einem Baufen seiner Dorfnachbarn vor bem Schlofthor. Der ganze Bug wurde jett geordnet und ber Reihe nach hereingelassen, die Pferbe abgeschirrt, die Wagen entladen. Die Frauen und Rinder führte Unton in zwei Stuben bes Unterstocks, welche zwar finster, aber immer noch behaglicher waren als die Marmbäufer ober bas regendurchweichte Feld. Die größte Milbe machte bas Unterbringen ber Pferbe; eng aneinander gebrängt ftanb ein Dugend Thiere unter einem offenen Schuppen, nothbürftig geschützt vor dem Regen und vor einschlagenden Augeln. In die Mitte bes Hofraums wurde ber Bafferbottich geftellt und die Kartoffelwagen an das Pfahlwert geschoben, um ben Schüten im Nothfall einen Stand zu geben. Darauf wurden bie wehrhaften Männer burch ben Schmidt gesammelt, außer bem Wiesenbauer und vier Anechten waren es noch funfzehn beutsche Colonisten, bie meisten bewaffnet. Buchtig tonte ibr Tritt in bem langen Bange bes Schloffes; fie zogen in bie Borhalle und stellten sich an die Seite der Arbeiter auf. So war die streitbare Macht ber Festung versammelt, Fint ging in seinem Jagdrod vor der Arbeitercompagnie auf und Anton trat an ibn beran und melbete, was bis jett ab. gescheben mar.

"Du bringst uns Männer," erwiederte Fint, "das ist in ber Ordnung, aber auch einen ganzen Can Beiber und Kinder, das Schloß ist voll wie ein Bienenkord, über sechzig Mäuler und fast ein Dugend Pferde, wir werden trot deiner Kartoffelwagen noch vor vierundzwanzig Stunden die Steine anbeißen müssen."

"Konnte ich sie braußen lassen?" frug Anton unwillig. "Sie wären im Walbe ebenso sicher gewesen als hier," sagte Fint die Achseln zuckend.

"Möglich," erwiederte Anton; "aber die Leute im strömenben Regen nach dem Walbe zu jagen, ohne Nahrung und in ber surchtbaren Angst einer Flucht ohne Ziel, das wäre eine Grausamkeit gewesen, die ich nicht verantworten will. Und meinst du, daß wir die Männer bekommen hätten ohne die Weiber und Kinder?"

"Die Männer wenigstens konnen wir brauchen," schloß Wint, sich au ben Angekommenen wendend; "forge bu für Berproviantirung ber Race." Fint gab ben Unbewaffneten Gewebre und theilte die Mannschaft in vier Sectionen, die eine für ben hof, zwei für ben Unter- und Oberstod und eine als Reserve in die Wachtstube. Dann ließ er fich burch ben Schmidt von Runau und einige Andere genauen Bericht über ben feind abstatten. Unterbeg war Anton in bas Souterrain geeilt, bort übergab er bem Wiesenbauer die Aufsicht über die Borrathe und lieg burch ben Diener bes Freiherrn Sola und Baffer aufammentragen. Gin Sad Partoffeln und einer mit Mehl wurde in der Nähe des Herbes aufgestellt und der große Ressel über bas Feuer gesett. 3m Berausgeben vertraute er ber Röchin, daß eine Milchkub in den Stall gezogen war, wo bas Pferd bes Herrn von Fint gestanden hatte, bamit wenigftens die Herrschaft in diesen Tagen die Milch nicht entbehre. Der alten Babette flogen vor Angst die Sande. "Ach. herr Woblfart, was für ein schreckliches Unglück," rief sie, "bie Rugeln werben in meine Rüche fliegen."

"Bebüte," sagte Anton, "das Fenster liegt zu tief, es kann Sie keine treffen, tochen Sie ruhig fort. Die Leute sind ausgehungert, ich werbe Ihnen zwei von den fremden Frauen zur hülfe herunterschieden."

"Wer wird effen bei solcher Gefahr!" rief die Röchin.

"Wir alle werben effen," beruhigte Anton.

"Befehlen Sie eine Suppe ober Kartoffelbrei?" frug Babette in ihrer Berzweiflung und schwenkte mit dem Löffel sieberhaft hin und her.

"Beibes, Mütterchen."

Die Röchin hielt ihn jurud. "Aber herr Boblfart, es

fehlt an Siern für die Herrschaft, auch nicht ein Si ist im ganzen Hause. Gott erbarme, daß das Unglück gerade heute kommen mußte. Was wird der Herr Baron sagen, wenn er heut Abend kein geschlagenes Si bekommt!"

"Zum Teufel mit den Eiern," rief Anton ungeduldig; "es wird heut nicht so genau genommen."

Als er zurücklehrte, rief ihm Fink zu: "Die Posten sind aufgestellt, wir können jetzt ruhig ben Anzug erwarten. Ich gehe auf den Thurm und nehme einige Schützen mit. Wenn etwas vorfällt, bin ich bort zu treffen."

So wurde es leer in der Halle und wieder still im Hause. Die Wachen standen schweigend und starrten auf den Saum des Waldes; in der Wachtstube saß die Mannschaft in leisem Gespräch, nur unten in den Kinderstuben hörte der Lärm nicht auf; und ein emsiger Verkehr entstand zwischen den besetzten Käumen des Unterstocks und der Küche. In unruhiger Erwartung schritt Anton auf und ab, von dem Hause in den Hof und wieder in sein Zimmer, wo er die Papiere des Freiherrn zusammendand, und durch die Gänge und Studen, in denen die Bewassneten standen. So verstrich eine Viertelstunde nach der andern, endlich trat Lenore aus dem Zimmer der Wutter und ries: "Die Ungewisseit ist unerträglich!"

"Auch von dem Vorwerk kommt keine Nachricht," erwiederte Anton finster; aber der Regen hört auf, und was heut noch geschehen soll, wird im Sonnenschein vor sich gehen. Dort zerreißen die Wolken, der blaue Himmel scheint durch.—Wie geht es der Frau Baronin?"

"Sie ift gefaßt," fagte Lenore, "gefaßt auf Alles."

Beibe gingen schweigend im Vorsaal auf und ab. Endlich trat Lenore vor Anton und rief mit leidenschaftlichem Ausbruck: "Wohlfart, es ist mir fürchterlich, daß Sie um unsertwillen in diese Lage gekommen sind!"

"Ist diese Lage so schrecklich?" frug Anton mit trübem Lächeln.

Frentag, G. u. S. II.

"Filr Ihr Gefühl vielleicht nicht," sagte Lenore, "aber Sie opfern uns mehr, als wir verdienen. Wir sind undankbar gegen Sie, Sie würden in andern Berhältnissen glücklicher sein." Sie stellte sich an das Fenster und weinte bitterlich. Erschrocken trat Anton heran sie zu beruhigen. "Wenn Sie die lebhaften Aeußerungen Ihres Herrn Baters von vorhin meinen," sagte er, "so ist kein Grund mich zu bedauern, Sie wissen, was wir über diesen Punkt bereits früher gesprochen haben."

"Es ist nicht bas allein," rief Lenore weinenb.

Anton wußte wie sie, daß es nicht das allein war, er fühlte, daß ein Geständniß in den Worten lag. "Was es immer sein mag," sprach er heiter, "wollen Sie nicht auch mir die Freude gönnen, ein Abenteuer zu erleben? Freilich bin ich ein ungeschickter Soldat, aber wie es scheint, wollen die Feinde mir auch nur wenig Gelegenheit geben, ihnen Schaden zu thun."

"Niemand dankt Ihnen, was Sie für uns ertragen, Niemand!" rief Lenore wieder.

"Niemand?" frug Anton. "Habe ich nicht eine Freundin hier, welche nur zu sehr geneigt ist, das zu überschätzen, was ich etwa thun kann? Lenore, Sie haben mir erlaubt, Ihnen näher zu treten, als in gewöhnlichen Verhältnissen möglich wird. Rechnen Sie für nichts, daß ich einige von den Rechten eines Bruders an Sie gewonnen habe?"

Lenore ergriff heftig seine Hand und drückte sie. "Auch ich bin in der letzten Zeit anders gegen Sie gewesen, als ich hätte sein sollen. Ich bin sehr unglücklich," rief sie leidenschaftlich aus. "Keinem Menschen kann ich gestehen, was in mir vorgeht, der Mutter nicht, auch Ihnen nicht. Alles Bertrauen habe ich verloren und alle Fassung." Sie preßte ihr Tuch an die Augen.

"Lenorel" rief ungedulbig ber Bater aus seinem Zimmer. "Es ift jest teine Zeit zu Erklärungen," fagte sie ruhiger;

"wenn wir diesen Tag überstanden haben, will ich mir Mühe geben, stärker zu sein als jetzt. Helsen Sie mir dabei, Wohlfart."

Lenore eilte nach dem Zimmer bes Freiherrn, Anton blieb in trüben Bedanken zurüd. Unterbeß fiel das helle Sonnenlicht auf ben hofraum bes Schlosses, bie Manner gingen aus ber Wachtstube und stellten sich an ber Schwelle auf, auch bie Weiber brangten aus ben finftern Raumen und mußten mit Ernft gurudgewiesen werben. Nachbem ber erfte Schred überstanden war, hatten die Leute wieder Muth und allerlei Gebanken. "Wer weiß, ob sie bas Schloß nicht vergessen haben," fagten bie Ginen, "ober ob fie ben Muth haben uns anzugreifen," bie Andern, und ein Muger Schneiber bewies burch geschicktes Zusammenflicen ber verschiedenen Rachrichten, alle polnischen Rode seien längst bis hinter Rosmin gezogen. Aber so eifrig auch Jeder die Ueberzeugung aussprach, daß die Gefahr vorüber fei, so hörten doch Alle ängstlich auf ben Tritt ber Wachen im Sause und saben immer wieder nach dem Thurm, ob nicht von bort ein Signal tomme. Auch Anton fand das Warten unleidlich, er stieg endlich auf ben Thurm. Dort war auf ber Plattform die befehlende Macht bes Schlosses versammelt, ber blinde Freiherr fag auf seinem Seffel, hinter ibm lebnte die bobe Bestalt Lenorens. welche ihren Sonnenschirm über bie Augen bes Baters hielt; in ben breiten Schiefscharten fagen vier Buchfenschützen, oben auf bem Mauerwert ließ Fint bie Beine in die freie Luft binausbängen und blies die blauen Wolfen einer Cigarre in ben Wind.

"Nichts zu feben?" frug Anton.

"Nichts," erwiederte Fink, "als ein betrunkener Haufe unserer Dorfleute, welcher dort auf dem Wege nach Tarow abzieht." Er wies auf eine dunkle Masse, welche grade im Walde verschwand. "Es ist gut, daß wir das Gesindel los sind. Sie haben Furcht vor den grauen Jupen und halten

für rathsamer wo anders zu plündern. Roch ist jede Stunde Bergögerung ein Gewinn, wir baben eben berechnet, bag Sülfe im besten Fall vor morgen Mittag nicht zu erwarten ist. Für einen Besuch von vollen vier und zwanzig Stunden find die Berren binter'm Walbe nicht interessant genug. — Ein vortrefflicher Bunkt. Herr von Rothsattel, Dieses Dach bier. Bu seben ift nicht viel, etwas Lieferwald, Ihre Felber und Sand. Aber eine gloriöse Höbe zur Bertheidigung. Dag es um bas Schlok berum so tabl ift und kein Baum und kein Strauch steht, ift von gefühlvollen Berzen als unangenehm beklagt worden. 3ch finde grade bas prachtvoll; mit Ausnahme der ersten Scheuer bes hofes, die immerhin in grader Linie gegen breibundert Schritt von biesem Punkt entfernt ift, giebt es für einen feindlichen Tirailleur keinen Berfted, ber größer ware als ein Maulwurfsbügel. So weit eine Büchsentugel reicht. beberrscht man von bier die Sbene souveran. Nur das Se bufch bort ift im Wege, ich glaube, es ist eine Anpflanzung von Fräulein Lenore."

"Ich bekenne mich schuldig," sagte Lenore.

"Wohlan," entgegnete Fink nachlässig, "dann sollen Sie die Eurkosten bezahlen, wenn wir getroffen werden. Ein halbes Duzend Schützen sindet Bersted darin."

"Es ist Lenorens Lieblingsplatz," sagte ber Freiherr entschuldigend, "sie hat dort eine Rasenbank, es ist die einzige Stelle, wo sie im Freien sitzen kann."

"Ah," sagte Fink, "das ist etwas Anderes;" er sah sich nach Lenore um, sie war von der Seite ihres Baters verschwunden. Gleich darauf wurde das Hosthor geöfsnet, Lenore eilte, gefolgt von einigen Arbeitern, auf den Busch zu. Fink rief verwundert hinunter: "Bas wollen Sie, Fräulein?" Lenore machte mit der Hand die entschlossene Geberde des Niederschlagens, sie selbst faßte ein Fichtenstämmchen und hob es mit Anstrengung aller Kräste aus der Erde. Die Männer solgten ihrem Beispiel. Nach wenig Augenblicken

war die junge Pflanzung ausgerissen. Dann nahm Lenore im Sifer selbst die Hade und schlug auf die Rasenbank, diese zu zerstören.

Anton hatte die Bäume mit dem Fräulein gepflanzt, Beide hatten sich lebhaft über die gute Wirkung gefreut, die das Gebüsch hervorbrachte, täglich war seitdem Lenore dort gewesen, jeder von den kleinen Stämmen war ihr ein persönlicher Freund. Jetzt sah Anton schweigend der Bernichtung zu, zuletzt konnte er sich nicht enthalten mit einiger Kälte zu sagen: "Die schwache Pflanzung hätte uns wenig geschadet, du hast sicher eine unnütze Zerstörung veranlaßt."

"Ei," erwiederte Fink, "Fräulein Lenore handelt wie ein vorsichtiger Festungscommandant. Die erste Bravour solcher Talente ist immer, die Anlagen um ihre Festung zu rasiren, und dieses Gebisch kann an jedem Frühlingstage wieder gesetzt werden. — Tragt das Holz weiter ab nach dem Wirthschaftshose," rief er den Männern zu, "werst auch die hölzerne Einsassung des Brunnens auseinander, schafft die Bohlen nach dem Hose und verdeckt die Oeffnung."

Als Lenore wieder hinter den Stuhl des Freiherrn trat, nickte er ihr zu wie ein älterer Genosse dem jüngern, nahm sein Fernrohr und untersuchte wieder den Rand des Waldes.

So blieb die Gesellschaft wohl eine Stunde lang, Niemand hatte Lust zu sprechen, was Fink gelegentlich scherzte, siel auf unfruchtbaren Boden. Anton stieg hinunter, die Leute in Ordnung zu halten, aber es trieb ihn wieder auf die Zinne, und wie die Andern sah er unverwandt nach dem Waldwege. Endlich sagte Fink nach längerem Stillschweigen, seine Cigarre wegwersend: "Es wird Abend, wir erweisen unsern Sästen zu viel Ehre, wenn wir dabei beharren, sie in solcher stiller Andacht zu erwarten. Als die Nachricht von dem Anmarsch zu uns kam, waren Wohlfart und ich hier im Hause nöttig, und da Karl in der Ferne meinem armen Pferde die Beine bricht, so hatten wir Niemand, den wir als Patrouille zum

Recognosciren ausschieden konnten. Jetzt rächt sich diese Unterlassungssünde, wir sitzen hier im Bau gefangen und die Leute ermüden, bevor der Feind kommt. Es wird unvermeidlich, daß sich einer von uns mit ein Paar Leuten auf die Gäule wirft und weitere Nachricht über den Feind einholt. Diese Stille ist unnatürlich, man sieht auf dem ganzen freien Felde keinen Menschen, keinen auf all den Feldwegen, es scheint mir seltsam, daß seit zwei Stunden keine Flüchtlinge mehr vom Walde her kommen, auch die Rauchwolke auf Neudorf zu ist verschwunden."

Anton schickte sich schweigend an, den Thurm zu verlassen. "Geh, mein Sohn," sagte Fint, "nimm dir die sichersten Leute mit, sieh nach, wie es im Dorse steht, und hüte dich vor dem Kieferwald. Halt, noch einen Augendlick, ich will den Wald noch einmal mit dem Fernrohr durchsuchen." Er sah lange hin, betrachtete jeden Baum und setzte das Nohr endlich ab. "Es ist nichts zu sehen," sagte er nachdensend. "Trügen die Herren, die wir erwarten, etwas Anderes als Bauersensen, so müßte man annehmen, daß eine Teusselei im Wert wäre. So aber ist Alles Ungewißheit. Hüte dich vor dem Walde."

Anton verließ den Thurm, rief den Techniker und zwei Knechte, ließ das Pferd des Barons und drei der schnellsten Ackerpferde losdinden und vom Schmidt das Thor öffnen. Die Reiter ritten zuerst auf den Wirthschaftshof. Alles war still und im tiefsten Frieden. Die Hihner, welche Karl vor einigen Wochen gekauft hatte, scharrten auf dem Mist, seine Tauben gurgelten auf dem Strohdach, ein kleiner Hund, der mit dem Schmidt aus Kunau gekausen war, hatte sich unterdeß selbst zum Wächter des verkassenen Hoses gemacht und bellte die Reiter arzwöhnisch an. Geschlossen trabten sie durch das Dorf vor die Schenke, die Schenkstube war keer. Anton rief nach dem Wirth. Nach einer Weile kam der Mann bleich an die Thüre gestürzt und schlug die Hände zusammen, als

er Anton sah. "Gerechter Gott, Herr Wohlfart, daß Sie noch hier sind; ich habe geglaubt, Sie wären längst mit der Herrschaft geslüchtet nach Rosmin oder unter unsere Soldaten. Gott, ist das ein Unglück! Der Bratth ist hier in der Stube gewesen und hat die Leute aufgeredet gegen die Herrschaft im Schlosse und gegen die Deutschen. Er konnte sie aber nicht dazu bringen, daß sie vor das Schloß rückten. So ist der größte Theil der Dorsseute auf Tarow zu den Bolen gezogen, die zurückgeblieben sind, haben sich versteckt; ich bin dabei zu vergraben, was ich in der Eile wegschaffen kann."

"Wo ftehn die Feinde jett?" frug Anton.

"Ich weiß es nicht," rief ber Schenkwirth, "aber ich weiß, baß es ist ein großes Heer, auch Uhlanen babei in Uniform." "Wist Ihr, ob ber Wald sicher ist nach Neuborf zu?"

"Bie kann er sicher sein, es ist in den letzten Stunden Niemand von Neudorf hergekommen. Wäre der Weg frei, so mußte jetzt das halbe Dorf hier sein, in meiner Schenke ober bei Ihnen auf dem Schloß."

"Ihr habt Recht. Wollt Ihr die Banden hier erwarten?" frug Anton, zum Abritt bereit; "Ihr seid im Schlosse sicherer."

"Wer weiß!" rief ber Wirth. "Ich kann nicht fort; wenn ich gehe, wird mir verwüstet der ganze Kretscham."

"Mer Eure Weiber?" frug Anton, das Pferd anhaltend.
"Ich muß Leute haben zur Hülfe," klagte der verzweiselte Wirth. "Wenn sie auch jung sind, sie müssen es durchmachen. Da ist die Rebekke, meiner Schwester Kind, sie ist aus einer Familie, die gewöhnt ist an den Handel. Sie versteht das Wesen mit den Bauern, sie weiß Geld zu kriegen, auch wenn einer ganz betrunken ist. Rebekke," rief er zurück, "der Herr Wohlfart lassen dich fragen, ob du willst aus's Schloß, daß du sicher bist vor den wilden Männern." Das volle Gesicht Rebekka's, von röthlichem Haar eingefaßt, tauchte aus dem Kellerloch des Hauses hervor.

"Was thu' ich mit bem Schloß, Onkel?" rief fie ent-

schlossen. "Wie heißt wilde Männer? Unsre Bauern sind bie wildesten Männer in der ganzen Gegend, wenn ich mit den sertig werde, werde ich auch fertig mit den andern. Die Muhme hat verloren ihren Kopf, es muß doch ein Mensch da sein, der mit den Gästen hantirt. Ich bedanke mich, gnädiger Herr, ich fürchte mich nicht; die Herren, welche sind bei den Hausen, werden nicht leiden, daß mir Einer etwas anthut."

"Borwärts, ihr Männer!" rief Anton. Sie trabten weiter burch das Dorf, alle Thüren waren geschlossen, aus den kleinen Fenstern sach hier und da ein Frauenkopf verstört den Reitern nach. So kamen sie auf dem breiten Feldweg die in die Nähe des Waldes. "Wo der Weg in den Wald hineinkäuft," sagte der eine Knecht zu Anton, "ist zur linken Hand junges Holz. Dort können viele hundert Mann im Versted liegen und wir sehen sie nicht, sie werden uns wegpuzen oder den Weg nach dem Schlosse abschneiden."

"Du hast Recht," sagte Anton, "wir reiten über bas Felb bis an die bintere Seite des jungen Schlages, bort steben die Stämme einzeln, wir können binein und wieder gurud. Bon bort suchen wir au Ruf bas junge Hola ab." So lentten fie von ber Strafe, ritten über bas Blachfeld, und ihre Pferbe betraten in Schufweite von ber Schonung ben Walb. "Jest berunter von den Pferden," fagte Anton zu den Anechten. Anton und die Knechte gaben die Zügel bem Technifer, nabmen die Gewehre in die Hand und schritten vorsichtig an bas Buschwerk. "Schieft binein," befahl Anton, "und bann qurud an ben Bferben, fo ichnell ihr laufen konnt." Schusse rasselten in das junge Holz, einige Secunden barauf antwortete ein unregelmäßiges Feuer aus mehreren Gewehren. ein lautes Gefdrei folgte. Die Rugeln pfiffen über ben Ropf Antons. aber bie Entfernung war nicht gering, und im schnellen Lauf tamen die Manner unbeschädigt au ihren Bferben. "Galopp, wir wissen genug. Sie waren nicht fo folau, rubia zu bleiben." Flüchtig rasselte die kleine Schaar auf der Landstraße dem Schlosse zu, hinter ihnen klang der laute Rusihrer Berfolger. Athemlos kamen die Reiter vor dem Schlosse an, im Hose sand Anton Alles alarmirt. Fink erwartete ihn am Eingange.

"Du hattest Recht," rief ihm Anton entgegen, "sie lagen im Hinterhalt, gewiß schon mehrere Stunden, vielleicht war ihnen zumeist daran gelegen, dich ober uns beide auf dem Wege nach Neudorf zu fassen. Sie hätten dann das Schloß ohne Kampf in die Hände bekommen."

"Wie viel mögen ihrer sein?" frug Fink.

"Du sabst, wir hatten keine Zeit zum Zählen," entgegnete Anton. "Sicher ist ein Hause vorgeschoben und die größere Wasse liegt weiter hinten im Walde."

"Wir haben sie aufgestört," entgegnete Fink, "jetzt können wir ihren Besuch erwarten. Es ist unserer Leute wegen besser jetzt vor Sonnenuntergang als bei Nacht."

"Sie kommen!" rief Lenorens Stimme vom Thurme herunter.

Die Freunde eilten auf die Plattform. Als Anton über die Zinne des Thurmes sah, neigte die Sonne zum Untergang. Der Himmel strahlte in blendender Goldsarbe und verwandelte das Grün der Wälder in bräunliche Bronze. Aus dem Waldwege trabte ein Trupp Reiter, etwa eine halbe Escadron, in geordnetem Zuge auf das Dorf zu, mehr als hundert Mann zu Fuß solgten, der erste Zug mit Gewehren, der andere mit Sensen bewassnet. Das schöne Abendlicht umsstrahlte die Gestalten auf dem Thurme. Ein Käfer summte lustig um Antons Ohr, und oben in der Lust klang das Abendlied der Lerche. Unterdeß zog unten die Gesahr heran. Immer näher wand sie sich auf dem gekrümmten Wege, eine dunkle langgestreckte Masse, unbördar, nur dem Auge erkenntlich. Vor dem Ohre summte der Käfer sort, und die Lerche sang weiter in ihrem Freudenlied. Endlich verschwand der Zug

hinter ben ersten Hütten bes Dorses. Es waren Augenblicke lautloser Stille, Alle sahen unverwandt auf die Stelle, wo der Feind wieder sichtbar werden mußte; neben Anton stand Lenore, sie umklammerte mit der Linken ein Gewehr und hielt die Rechte in einer Jagdtasche, in der ihre Hand, ohne daß sie es wußte, die Lugeln klappernd in Bewegung setzte. Als die Reiter in der Mitte des Dorses sichtbar wurden, griff Fink an seine Müge und sagte seierlich: "Jetzt auf unsere Posten, ihr Herren. Du, Anton, habe die Gilte, den Freiherrn hinunterzussühren." Als Anton den Blinden stützend die Stusen herabstieg, wies er zurück auf Lenore, welche undeweglich auf den heranziehenden Feind hinstarrte. "Auch Sie, gnädiges Fräulein, bitte ich, an Ihre Sicherheit zu benken," suhr Fink fort.

"Ich bin am sichersten hier," erwiederte Lenore trotig und stieß mit dem Kolben ihres Gewehrs auf den Stein. "Sie werden nicht verlangen, daß ich jetzt den Kopf in das Sopha drücke, wo Sie im Begriffe sind, um das Leben zu spielen."

Fint sah voll Bewunderung in das schöne Antlit und sagte: "Ich habe nichts dagegen. Wenn Sie sich entschließen können auf diesem Sessel Platz zu nehmen, so sind Sie hier so sicher, wie irgendwo im Schloß."

"Ich werde vorsichtig sein," erwiederte Lenore mit einer abwehrenden Bewegung der Hand.

"Und ihr verbergt euch hinter der Mauer, meine Anaben," sagte Fink, "hütet euch, eine Schulter oder den Zipfel eurer Mütze zu zeigen; und feuert nicht eher, als dis ich euch mit diesem Schreihals ein Zeichen gebe, ihr werdet den Ton auch hier oben hören." Er holte eine breite Pfeise von fremdartigem Aussehen hervor. "Auf Wiedersehen," sagte er, Lenoren mit strahlendem Blick betrachtend.

"Auf Wiedersehen," antwortete Lenore ihren Arm erhebend, und sah dem Herabsteigenden nach, bis die Thür hinter ihm zusiel. In der Vorderhalle fand Finkt den Freiherrn. Der arme Herr war durch die Spannung des langen Tages und durch das Gefühl seiner Unbrauchbarkeit da, wo er thätig zu sein für ein Borrecht seines Standes hielt, in einen Wirbel von schwerzlichen Empfindungen versetzt. In frühern Jahren hätte er jede persönliche Gefahr mit der besten Haltung durchgemacht. Wie sehr seine Araft gebrochen war, zeigte sich jetzt, wo es ihm nicht gelang seine Fassung zu bewahren. Seine Hände griffen unruhig umher, als suchen sie eine Wasse, und ein schwerzliches Stöhnen drang aus tieser Brust herauf. "Mein gütiger Gaststeund," redete Finkt ihn an, "da Ihre Unpässlichkeit Ihnen noch unbequem machen muß, mit den Fremden zu verhandeln, so bitte ich Sie um Erlaubnis, dies in Ihrem Namen zu thun."

"Sie haben Bollmacht, lieber Fint," erwiederte der Freiherr mit heiserer Stimme; "in der That ist das Besinden meiner Augen nicht so, daß ich hoffen kann etwas zu nützen. Ein jämmerlicher Krüppel!" rief er laut und bedeckte das Gesicht mit seinen Händen. Fink wandte sich achselzuckend ab, öffnete einen Schieber in der eichenen Bohlenthür, welche bestimmt war, auf die noch nicht ausgeschüttete Rampe zu führen, und sah hinaus.

"Erlauben Sie mir," bat Anton ben Freiherrn, "Sie an einen Platz zu führen, wo Sie den Kugeln nicht unnöthig ausgesetzt sind."

"Bekumtern Sie sich nicht um mich, junger Mann," sagte ber Freiherr; "es ist heut an mir weniger gelegen als an bem ärmsten Tagelöhner, ber um meinetwillen ein Gewehr in die Hand nimmt."

"Haft bu mir noch etwas aufzutragen?" sagte Anton zu Fint, sein Gewehr ergreifend.

"Nichts," erwiederte dieser lächelnd, "als daß du beine Borsicht nicht vergißt, wenn du selbst in's Handgemenge kommst. Gute Geschäfte." Er streckte ihm die Hand hin, Anton ergriff sie und eilte in den Hof.

"Jetzt begutachten die Feinde Ihre Wirthschaft," sagte Fink zu dem Freiherrn; "in wenig Augenbliden werden wir die Herren hier haben. Da kommen sie, Reiter und Fußvolk. Sie machen Halt an der Scheuer, ein Reitertrupp avancirt, es ist der Stab, hübsche Jungen darunter, ein Paar elegante Pferde, sie reiten außer Schusweite um das Schloß. Sie sind vorsichtiger, als ich erwartete. Sie suchen einen Eingang, wir werden sogleich den Hammer am Hinterthor hören."

Alles blieb still. "Merkvürdig," sagte Fink. "Es scheint mir Kriegsgebrauch, die Besatung vor dem Angriss zur Uebergabe aufzusordern; dort aber kommen die Ofsiziere um das Schloß herum in Carriere zu ihrem Fußvolk zurück. Hat ihnen Wohlfart solchen Schrecken eingejagt, daß sie ventre at terre geslohen sind?"

Das Dröhnen der Pferdehufe und der dumpfe Tritt des Fußvolkes wurde gehört.

"Wetter," fuhr Fint fort, "bas ganze Corps marschirt wie sur Barabe auf unserer Seite bes Schlosses auf: wenn sie von diefer Seite Ihre Festung erstürmen wollen, so muffen fie merkwürdige Begriffe von Berennung eines festen Plates haben. Sie machen Front gegen uns, zweihundert Schritt Distance. Das Fusvolt zwei Mann boch in der Mitte, die Reiter an ben Flügeln. Bang romische Schlachtorbnung, ber reine Julius Cafar. Seht, fie haben einen Tambour, ber Rerl tritt vor, bas Geklapper, welches Sie boren, ift ein Trommelwirbel. — Ab! der Anführer reitet vor die Front. Er kommt beran und balt gerade vor dieser Thur. Die Artigkeit erfordert, daß wir nach dem Begehr dieses Herrn fragen." Kink faßte ben schweren Riegel ber Thur und schob ibn aurud, die Thure flog auf, Fint trat auf die Schwelle, ben Eingang bedend, die Doppelflinte nachläffig in ber Band. 208 ber Reiter die schlanke Gestalt im waidgerechten Coftum fo rubig vor sich steben sab, parirte er sein Pferd und griff an ben hut, Fint bankte burch eine leichte Neigung bes Kopfes.

"Ich wünsche ben Besitzer bieses Gutes zu sprechen," rief ber Reiter hinauf.

"Nehmen Sie unterbeß mit mir vorlieb," antwortete Fink, "ich stehe an seiner Stelle hier."

"So sagen Sie dem Gutsberrn, daß wir einen Befehl der Regierung in seinem Hause zu erfüllen haben," rief der Reiter.

"Möge Ihre Kitterlichkeit mir die Frage erlauben, welche Regierung so leichtsinnig war, Ihnen einen Besehl für den Freiherrn von Nothsattel zu übergeben. Wie ich höre, sind hier zu Lande die Ansichten über Regierung in Unordnung gekommen."

"Das polnische Central-Comité ist Ihre wie meine vorgesetzte Behörde," rief der Reiter.

"Es ist sehr artig von Ihnen, daß Sie einem Centrale Comité die Disposition über Ihren Hals einräumen; Sie werden uns erlauben, in diesem Punkte der entgegengesetzten Ansicht zu sein."

"Sie sehen, bag wir die Mittel haben, Gehorsam für die Befehle des Gouvernements zu erzwingen, und ich rathe Ihnen uns nicht durch Widersetlichkeit zur Anwendung von Gewalt zu zwingen."

"Ich banke Ihnen für diesen Rath, und würde Ihnen noch mehr verbunden sein, wenn Sie in Ihrem Diensteiser nicht vergessen wollen, daß der Grund, auf dem Sie stehen, kein öffentlicher Marstall, sondern Privateigenthum ist, und daß fremde Pferdehuse ihre Sprünge darauf nur mit Bewilligung des Gutsherrn machen dürsen. So viel ich weiß, haben Sie diese nicht eingeholt."

"Genug der Worte, mein Herr," rief der Neiter ungeduldig; "wenn Sie in der That das Recht haben den Besitzer dieses Gutes zu vertreten, so fordere ich Sie auf, den Zugang zu diesem Schloß ohne Berzug zu öffnen und Ihre Wassen auszuliefern."

"Leiber," erwieberte Fink, "bin ich in der unbequemen Lage, Ihren Wunsch nicht zu gewähren. Ich süge noch die Bitte hinzu, daß Sie nebst den Herren in zerrissenen Stieseln, welche dort hinten stehen, so schnell als möglich diesen Ort verlassen. Meine jungen Leute sind gerade im Begriff zu untersuchen, ob sie die Maulwürfe unter ihren Füßen tressen können. Es würde uns leid thun, wenn wir dabei die nackten Zehen Ihrer Begleiter beschädigen sollten. — Gehen Sie, mein Herr!" rief er, plötzlich seinen nachlässigen Ton verändernd, mit einem so kräftigen Ausdruck von Zorn und Berachtung, daß das Pserd des Reiters bäumte und der Mann nach der Vistole im Holfter griff.

Während diefer Unterredung hatten fich die Reiter und einzelne Saufen bes Fugvolks näber berangezogen, um bie Worte bes Gesprächs aufzufangen. Mehr als einmal sentte sich ein Flintenlauf, er wurde aber jedesmal durch einzelne Reiter, welche ihr Bferd vor die Reihe der Bewaffneten brangten, jurudgeschlagen. Bei ben letten Worten Finis legte eine wüste Bestalt in einer alten Friesjade bie Waffe an, ein Schuf knallte, die Rugel fuhr neben Finks Wange in bie Boblen ber Thur. In bemfelben Augenblick erscholl in ber Bobe ein unterdrückter Schrei, an ber Zinne bes Thurmes flammte es bell auf, ber vorschnelle Gesell stürzte getroffen auf ben Boben. Der Parlamentar warf sein Pferd berum. bie Angreifer fuhren zurück, und Fint verschloß die Thur. Ml8 er sich umwandte, stand Lenore auf bem ersten Absats ber Treppe, bas abgeschossene Gewehr in ber Hand, bie großen Augen verstört auf Fint geheftet. "Sind Sie verwundet?" rief fie außer sich.

"Durchaus nicht, mein treuer Kamerab," rief Fink. Lenore warf das Gewehr weg und sant zu den Füßen ihres Baters nieder, ihr Gesicht auf seinem Anie verbergend. Der Bater beugte sich über sie, saßte ihr Haupt mit den Händen, und die nervöse Erschütterung der letzten Stunden verursachte, daß ein convulsivisches Schluchzen über ihn kam. Die Tochter umschloß leidenschaftlich die bebende Gestalt des Baters und hielt ihn lautlos in ihren Armen. So hielten sie einander umschlungen, ein gebrochenes Leben und ein anderes, in welchem die Gluth des Lebens zu hellen Flammen aufschlug. Find sah zum Fenster hinaus, die Feinde hatten sich zurückgezogen, die Führer ritten außer Schusweite zusammen, wie es schien, zur Berathung. Schnell trat er zu Lenore, und die Hand auf ihren Arm legend, sagte er: "Ich danke Ihnen, gnädiges Fräulein, daß Sie so entschlossen die Strase an dem Elenden vollzogen. Ietzt bitte ich Sie, mit Ihrem Herrn Bater diese Stelle zu verlassen. Wir werden uns besser halten, wenn nicht die Sorge um Sie unser Auge vom Feinde abzieht." Lenore schreckte bei seiner Berührung zusammen, und eine heiße Röthe siteg ühr auf Wangen und Stirn.

"Wir werden gehen," antwortete sie mit niedergeschlagenen Augen, "komm, mein Bater." Sie führte den Freiherrn, der ihr widerstandslos folgte, die Treppe hinauf in das Zimmer der Mutter. Dort rang sie mit Heldenkraft nach Fassung, sie setzte sich an das Lager der Kranken und erschien den Wend nicht wieder in Finks Nähe.

"Jest sind wir unter uns," rief Fink den Wachen zu, "jett kurze Distance und ruhiges Zielen. Wenn sie an diesen Steinhausen stürmen, so sollen sie sich nichts als blutige Köpfe bolen."

So stand er mit seinen Genossen und sah mit scharfem Auge auf die Reihen der Gegner. Dort war große Rührigseit, einzelne Abtheilungen zogen nach dem Dorf, die Reiter ritten auf der Straße hin und her, es war etwas im Werke. Endlich schleppte ein Trupp dicke Breter und eine Reihe leerer Wagen herbei. Die obern Theile derselben wurden heruntergehoben und die Untergestelle in einer Reihe aufgesahren, die Deichseln vom Schloß ab, die Hinterräder dem Schloß zugekehrt; dann wurden Breter auf dem Boden übereinander

genagelt und Schirmbächer gemacht, welche, burch Stangen schräge an dem Hintertheil der Wagen befestigt, einige Fuß über das Wagengestell vorragten und fünf bis sechs Männern erträglichen Schutz gaben.

"Bittet Herrn Wohlfart, sich hierher zu bemühen," rief Fint einem ber Schügen zu.

"hier wurde geschossen," frug Anton in die Halle tretend, "ist Jemand verwundet?"

"Diese bide Thur, und einer von dem Gesindel dort," entgegnete Fink. "Sie gaben vom Thurme ohne Besehl Antwort auf den ersten Schuß der Feinde."

"Im Hofe ist kein Feind zu sehen. Vorhin kam ein Trupp Reiter an das Thor, einer wagte sich bis dicht an die Planken und versuchte durchzusehen. Als ich mich aber über den Zaun erhob, stob er wie entsetzt davon."

"Sieh borthin," sagte Fink, "sie machen sich ein Familienvergnügen, kleine Barrikaben. So lange bies Abenblicht uns zu sehen verstattet, ist die Gesahr nicht groß. Aber in der Nacht können sie mit diesen Räberdächern nahe genug heran."

"Der himmel bleibt flar," sagte Anton, "es wird eine belle Sternnacht."

"Wenn ich nur wüßte," sagte Fink, "weßhalb sie Dollheit haben, gerade die stärkste Seite unserer Festung anzugreifen. Es ist nicht anders, dein friedliches Gesicht hat auf sie gewirkt wie das Haupt der Gorgo. Du wirst von jetzt ab als Scheuche verschrieben werden in allen Slavenkriegen."

Es war dunkel geworden, als das Hämmern an den Wagen aufhörte. Ein Commando wurde gehört, die Besehlshaber riesen einzelne Leute dei Namen an die Deichseln, sechs bewegliche Dächer suhren mit großer Schnelligkeit etwa dreißig Schritt vor der Borderseite des Schlosses auf.

"Jest gilt's," rief Fink. "Bleibe hier und wahre ben Unterstock." Fink sprang die Treppe hinauf, die lange Reihe der Borderzimmer war geöffnet, man konnte von einem Ende bes hauses zum andern seben. "hütet eure Röpfe," rief er ben Wachen zu. Gleich barauf fuhr eine unregelmäßige Salve nach ben Fenstern bes Oberstods, ber bleierne Hagel rasselte burch bie Glasscheiben. flirrend flogen bie Splitter auf bie Dielen. Fint ergriff seine Pfeife, ein gellenber Ton brang mit langen Schwingungen burch bas ganze Haus, oben bom Thurm und aus beiben Stodwerken antworteten bie Salven ber Belagerten. Und jett folgten von beiben Seiten unregelmäßig die knatternden Schüsse. Die Belagerten waren im Vortheil, ihr Schutz war besser und die Dunkelbeit in ben Rimmern größer als im Freien. In den turzen Baufen borte man Finks laute Stimme: "Rubig, ihr Manner, bedt euch!" Er war überall, sein leichter Tritt, ber belle Klang seines Burufs, zuweilen ein wildes Scherzwort ermutbigten jeben Schützen bes Hauses. Sie erfüllten mit Entzüden und Schauer auch die Seele Lenorens, welche das Fürchterliche ihrer Lage nicht mehr empfand und bei ben frampfhaften Bewegungen bes Baters und bem leisen Stöhnen ber Mutter nicht verzweifelte, benn wie ein Gruf bes Beile tonten bie Worte bes geliebten Mannes in ihr Obr.

Wohl eine Stunde bauerte ber Kampf um die Mauern bes Sauses. Finfter lag ber riefige Bau in bem matten Licht ber Sterne, fein Licht, feine Geftalt war von außen zu erbliden, nur der Keuerstrahl, welcher zuweilen aus einer Ede ber Fensteröffnungen berunterfuhr, verfündigte den braugen, baß tötliches Leben im Schlosse war. Wer burch die Zimmerreibe schritt, ber konnte bier und ba eine bunkle Gestalt binter bem Schatten eines Pfeilers erkennen, er sab vielleicht bas Auge in Spannung glanzen und bas Haupt sich vorbeugen, um eine Blöße bes Feindes zu erspähen. Wohl feiner ber Männer, welche jetzt Kriegsbienste thaten, war an blutige Arbeit gewöhnt, vom Pfluge, von der Werkstatt, aus jeder Art von friedlicher Thätigkeit waren sie bier ausammengekommen, und ängstliche Spannung, fieberhafte Erwartung war grentag, S. u. S. II. 16

Digitized by Google

ben ganzen Tag über auch im Gesicht ber Stärksten sichtbar gewesen.

Bett fab Anton mit einem buftern Bebagen, wie rubig er felbst und wie muthig die Leute waren. Sie waren in Thätigkeit, sie arbeiteten; noch bei bem tötlichen Werke ber Berfterung war bie Kraft zu erkennen, bie jedes emfige Thun bem Menschen giebt. Nach ben ersten Schüssen luben bie auf ber Borberseite so besonnen, als übten fie ihr gewöhnliches Tagewerk. Das Gesicht bes Anechtes sab nicht forgenvoller aus, als wenn er zwischen seinen Ochsen bindurch auf bie Aderfurche blidte, und der gewandte Schneider faßte Robr und Rolben seiner Waffe mit berselben Gleichgültigkeit, wie bas Holz seines Bügeleisens. Mur die Wachen im Hofe waren unruhig, aber nicht aus Furcht, sondern weil sie migvergnügt waren über bie eigene Unthätigkeit. Zuweilen versuchte ein feder Gefell fich binter Antons Ruden in bas Saus zu fteblen. um auf ber Borberseite seinen Schuf abzufeuern, und Anton mußte ben Techniker an die Hofthure postiren, um bas muthige Entweichen zu hindern.

"Nur einmal, Herr Wohlfart, lassen Sie mich auf bas Bolk schießen," bat ein junger Bursch aus Neudorf stebentlich.

"Bartet," erwiederte Anton, "auch Ihr werdet baran kommen, in einer Stunde löst Ihr die auf der Vorderseite ab."

Unterbeß stiegen die Sterne auf, immer höher, auf beiben Seiten wurden die Schifse spärlich, wie eine Ermüdung kam es über beibe Theile.

"Unsere Leute haben die bessere Kraft," sagte Anton zu bem Freunde, "die im Hose sind nicht mehr zu halten."

"Das Ganze ist nicht viel mehr als blindes Schießen," erwiederte Fint; "sie versuchen zwar ehrlich zu zielen, aber es ist doch zumeist Zufall, wenn eine Kugel Unglück anrichtet. Außer einigen leichten Berwundungen ist uns kein Schabe geschehen, und ich glaube, die dort unten haben das Bergnügen auch nicht viel theuerer bezahlt." Man vernahm das Rollen der Wagen. "Horch, sie sahren ihre Streitwagen zurück." Das Feuern hörte auf, auf der ganzen Linie verschwanden die dunkeln Massen in der Nacht. "Laß ablösen," suhr Fink fort, "und wenn du hast, gieb ihnen etwas zu trinken, denn sie haben sich als brade Männer gezeigt. Dann erwarten wir ruhig die Fortsehung des Werks."

Anton ließ eilig einige Stärfungen unter bie Mannschaft vertheilen und burchschritt bas ganze Saus, die Mannschaft ablösend und die Räume vom Boben bis zum Keller untersuchend. In den Frauenstuben des Unterstods borte er schon von Weitem ein Nägliches Chaos von Stimmen. Als er eintrat fand er die kablen Bande durch eine kleine Rüchenlampe nothbürftig erhellt, ber Boben war mit Strob bedeckt, und auf ber Streu kauerten und lagen in kleinen Säufchen bie Frauen und Kinder neben ihren Sachen. Die Frauen brudten ibre Angst burch jede Art von leibenschaftlichen Bewegungen aus, manche hoben unaufhörlich bie Sanbe in bie Sobe und riefen die Hülfe bes himmels an, ohne etwas Anderes zu empfinden als unendliche Angst, andere starrten verzweifelt por fich bin, gang betäubt burch bie Schreden ber Racht; ben behaglichsten Eindruck machten noch die Kinder, welche mit ganger Seele beulten und fich um nichts weiter fummerten. In biesem Jammer lagen brei fleine Rinber, mit ben Röpfen auf ein Bunbel Betten gelehnt, und schliefen, bie Sanbchen geballt, so rubig, wie in ihrer Bettstelle ju Saus, und eine junge Frau fag in ber Ede, wiegte ein fclummernbes Rind in ben Armen und schien alles Uebrige zu vergessen. Enblich trat sie, immer auf ibr Kind sebend, leise zu Anton beran und frug, wie es ihrem Manne gebe.

Unterdes zündeten die Feinde draußen große Feuer an, ein Theil der Bewaffneten saß an den Flammen, man sah, daß sie Töpfe an das Feuer trugen und ihre Abendkost kochten. Auch in dem Dorfe ging es laut her, man hörte dort schreien und commandiren, und von der Höhe sah man überall

Lichter und ein startes hin- und herlaufen auf ber Dorfstraße. "Das sieht nicht aus wie Rube," sagte Anton.

In dem Augenblick pochte laut der Hammer am Hinterthor; die Freunde sahen einander an und sprangen schnell in den Hos. "Nothsattel und Nebhühner," murmelte eine Stimme, die Losung improvisirend. "Der Förster!" rief Anton. Er schließen Sie Zu," sagte der Förster, "sie sind mir auf der Spur. Guten Abend allerseits; ich somme fragen, ob Sie mich brauchen können?" — "Schnell in's Haus," rief Anton, "dort erzählen Sie."

"Im Walde ist Alles still wie in der Kirche," sagte der Förster. "Auf der Waldwiese am Erlenbach liegt das Bieh, auch der Schäfer ist mit seinen Creaturen dort. Der Bogt hält die Wache. Ich habe mich in der Finsterniß als Schleich-patronille in das Dorf gedrückt und komme Sie zu warnen. Da es mit dem Schießen nicht geglückt ist, sollen's die Schuste mit Feuer versuchen. Sie haben den Theer und die Wagenschmiere aus dem ganzen Dorfe zusammengesucht, die Kienspäne der Bauerweiber aus den Hösen geholt, und wo sie eine Dellampe sanden, haben sie diese über Reißigbündel ausgegossen."

"Sie wollen das Hofthor in Brand steden?" frug Fink. Der Förster verzog sein Gesicht. "Das Hosthor ist es nicht, vor dem haben sie eine Höllensurcht. Weil Sie doch Artilleriewagen und eine Haubige im Hosraum haben."—
"Artillerie?" riesen die Freunde erstaunt. "Ja," nickte der Förster; "sie haben durch die Schießlöcher des Zauns blaue Wagen gesehen und Pferde und eine Lafette."

"Karls neue Kartoffelwagen und die Bespannung," rief Anton, "und die Feuertonne."

"Die wird wohl die Haubitze sein," erwiederte der Förster. "Auf meinem Wege hierher guckte ich von hinten in den Hof der Schenke und lauerte, ob ich einen Bekannten erwischen könnte. Da kam die Rebekka mit Wassereimern in den Sof gelaufen, ich pfiff leise und rief fie hinter ben Stall. "Seib Ihr auch ba, alter Schwebe?" fagte bas tolle Ding, "nehmt Euch nur in Acht, daß fie Euch nicht eins an den Ropf brennen; ich habe keine Zeit mich mit Euch abzugeben, ich muß bie Herren bedienen, fie wollen Kaffe trinken." "Warum nicht gar Champagner," sagte ich. "Sie find wohl recht artig, die Herren, du hubsches Schickfel," fagte ich, benn mit Floretten gewinnt man die Weiber. "Ihr seib selber ein häflicher Schekez," fagte bas Mabchen und lachte mich an, "macht, bag 3br forttommt." "Sie werben bir boch nichts thun. fleine Rebekka?" sagte ich wieder und kniff sie ein wenig in die Baden. "Das geht Euch nichts an, Ihr herenmeifter," fagte wieder ber kleine Molch, "wenn ich schreie, kommt mir bie ganze Stube zu Hulfe. 3ch will nichts mit Euch zu thun baben." "Sei nicht so wiberspenstig, mein Rind," sagte ich, "sei ein gutes Mäbel; fülle mir bie Flasche bier und bringe fie mir heraus. Man muß in schlechten Zeiten etwas für seine Freunde thun." Darauf rif mir bas Ding bie Flasche aus ber hand und fagte: "Wartet, aber haltet Euch ftill," und rannte mit ihren Gimern gurud. Nach einer Weile tam fie wieder und brachte mir die Buddel ganz gefüllt, Klimmel und Korn, es ift ein gutmuthiges Geschöpf. Und als fie mir die Flasche gab, rief sie mir noch zu: "Wenn Ihr zu ben jungen Berren im Schloß kommt, so sagt ihnen, daß die dabrin große Angft vor ihrer Artillerie haben; fie haben uns ausgefragt, ob es mabr mare, dag fie eine Ranone batten. 3d habe ihnen gesagt, ich wüßte wohl, daß so ein großes Ding auf bem Gut sein müßte." — So schlich ich mich wieber fort und froch im Graben bei Kerlen mit Sensen vorbei, die hinter unserm hof auf Wache stehn. Als ich ihnen an die hundert Schritt vor war, rig ich aus, sie sakermenterten binter mir ber. So ftebt's."

"Das mit bem Feuer ift ein unbequemer Einfall," fagte

Fink; "wenn sie bas Handwerk verstehen, können sie uns ausräuchern wie Dachse."

"Diese Schwelle ist von Stein und die dick Thur ist hoch über dem Boden," sagte der Förster.

"Ich fürchte nicht die Flammen, sondern den Rauch und die Helle," entgegnete Fink; "wenn sie unsere Fenster erleuchten, so werden die Leute noch schlechter treffen. Unser Glück ist, daß die Herren auf englischen Sätteln, welche den Feind anflühren, die jett schwerlich andere Festungen eingenommen haben, als solche, die durch einen Unterrock verschanzt waren. Wir wollen alle Leute in's Borderhaus werfen und hinten nur die nothwendigsten Wachen halten, und wollen Rebesta's Lüge vertrauen."

Neue Patronen wurden ausgetheilt und eine neue Eintheilung der Mannschaft vorgenommen, in die Thurmhallen des Unter- und Oberstocks und oben auf die Plattsorm wurde mehr Mannschaft gestellt; unten commandirte der Schmidt, im Oberstock Anton, der Förster blieb mit einem Keinen Trupp in Reserve. Und es war Zeit, denn wieder hörte man in der Ferne ein lautes Gesumm, Commandowörter, den Tritt der Heranziehenden und das Rollen der Wagen.

"Haltet die Rugel im Lauf," rief Fink, "und schießt nur auf das Bolk, das sich an die Thur herandrängt."

Die Wagen mit dem Breterdach fuhren auf wie dorher, ein polnisches Commando erklang und ein heftiges Feuer der Feinde begann, diesmal ausschließlich auf die verhängnisvolle Thür und die Fenster in der Nähe gerichtet. Wie mächtige Schläge donnerten die Augeln an die Thür und das Mauerwerk, mehr als eine fand ihren Weg durch die Fensteröffnungen und schlug über den Häuptern der Vertheidiger an die Decke. Fink rief den Förster: "Sie sollen etwas wagen, Alter, stellen Sie Ihre Leute am Hinterthor auf, öffnen Sie die Pforte, schleichen Sie dicht am Haus herum und fassen Sie die Gesesellen hinter den drei Wagen links, die sich zu nahe an das

Haus gewagt haben, von der Seite. Rücken Sie ihnen nah auf den Leib, Sie könnnen die Mannschaft rasiren, wenn Sie gut zielen. Die Wagen haben keine Deckung, ehe das Gestindel von hinten herzuläuft, sind Sie wieder zurück. Seien Sie schnell und vorsichtig, ich gebe Ihnen mit der Pfeise ein Zeichen, wenn Sie aus dem Schatten der Mauer hervorbrechen sollen."

Der Förster nahm seine Leute ausammen und eilte in ben hof, Fint sprang in ben Oberstod zu Anton. heftiger wurde das Feuer der Feinde. "Diesmal wird es grimmiger Ernst," sagte Anton. "Auch unsere Leute gerathen in Sige." - "Dort tommt bie Befahr," rief Fint und wies burch die Mauerluke auf eine hohe unförmige Masse, welche fich langfam näher schob. Es war ein Erntewagen, breit und gu mächtiger Bobe belaben, ber von unsichtbarer Sand regiert gerade auf die Mitte des Schlosses zu fuhr. "Ein Brander! oben glänzen die gelben Strohschütten. Ihre Absicht ist klar, fie haben sich an die Deichsel gestemmt und stoßen den Wagen gegen die Thur. Jest gilt es zu zielen, keiner ber Wichte, welche ihn heranstoßen, barf zurüd." Er flog die Treppe zum Thurm hinauf und rief ben Männern, die auf ber Plattform postirt waren, zu: "Alles hängt jett von euch ab; sobald ihr die Leute seht, welche den Wagen dort vorwärts schieben, gebt Feuer; wo ibr einen Schabel ober ein Bein erkennt, gebt Feuer. Wer an biefem Wagen ftogt, muß getötet werben."

Langsam kam ber Wagen näher, Fink erhob den Doppellauf seiner Büchse und preste den Kolben an die Wange. Zweimal zielte er und zweimal setzte er unzufrieden wieder ab. Der Wagen war so hoch beladen, daß es unmöglich wurde, die Gestalten, welche ihn fortschoben, zu erkennen. Es waren Augenblicke ängstlicher Spannung von beiden Seiten, auch das Feuer der Feinde hörte auf, alle Blicke hingen an dem friedlichen Wagen, der jetzt den erbitterten Streit zum willichen Ende bringen sollte. Endlich wurde ber Rücken ber Hintersten, welche an ber Spite ber Deichsel brückten, fichtbar, Ein Doppelblit fuhr aus Finks Buchfe, zwei gellende Schreie wurden gebort, ber Wagen blieb fteben, bie Stofenben brangten fich bicht an einander, man erkannte zwei bunkle Schatten am Boben. Fint lub, um seine Lippen schwebte ein wilbes Lächeln. Ein wüthendes Schießen nach bem Thurm war die Antwort ber Feinde. Einer ber Leute auf bem Thurm wurde in die Bruft geschoffen, sein Gewehr fiel über die Mauer hinab und raffelte auf den Boden, der Mann fturgte au Finte füßen nieder. Kint warf einen balben Blick auf ben Gefallenen und schlug die zweite Rugel in den Lauf. Da flogen einige Geftalten mit Binbeseile aus ber Dammerung an ben Wagen beran, ein fraftiger Zuruf wurde gehört, und wieder fette fich bie Maschine in Bewegung. "Brave Jungen," murmelte Fint, "fie find bem Tode verfallen." Es wurde mehr von ben Rorpern an ber Deichsel sichtbar. Wieber legte Fint an und bicht bintereinander flogen vom Thurm die tötlichen Augeln an die Deichsel bes Wagens. Wieber ein Wehruf, aber ber Wagen bewegte sich vorwärts. Nicht mehr breißig Schritt war er von der Thur, es war die bochste Zeit. Da klaug der gellende Ton der Knochenpfeife langgezogen burch die Nacht, aus ben Fenstern bes Oberstocks flog die feurige Salve, und von ber linken Seite bes Hauses erhob fich ein lautes Gefchrei. Der Förster brach vor, ein Haufe buntler Schatten stürzte gegen bas Breterbach, bas ber Sausede junachft ftanb, ein Augenblid handgemenge, einige Schuffe; erschredt liefen bie überfallenen Keinde von den Dächern zurück in das freie Keld. Rum britten Male traf ber tötliche Doppelblit vom Thurme bie Deichsel bes Erntewagens, von panischem Schred ergriffen stürzten auch aus seinem Schatten bie Leute rudwärts nach ber rettenben Finsterniß. Nicht zu ihrem Beil. Bom Thurme und aus den Fenstern des Oberstods trafen verfolgende Rugeln bie Schuplosen. Die im Schlosse erkannten, bag mehr als

einer zusammenbrach. Hinten erhob sich zorniges Geschrei, im Schnellschritt rückte eine dunkle Linie vor, ihre Flüchtlinge aufzunehmen. Ein allgemeines Fener der Massen gegen das Haus begann. Dann zog sich der Feind mit derselben Schnelligkeit zurück, mit der er vorgedrungen war, er zog die Gesallenen und die Breterwagen mit sich aus der Schußlinie. Nur der Brander, eine dunkle Masse, stand noch einige Schritt von der Thür. Das Feuer hörte auf, auf den tötlichen Kampf solgte eine unheimliche Stille.

In der Halle des Oberstocks traf Anton mit Fink zusammen, gleich darauf kam der Förster. Schweigend suchte jeder der Freunde in dem matten Dämmerlicht zu erkennen, ob der andere unverletzt vor ihm stand. "Bortrefslich gemacht, Förster," rief Fink. "Erbitten Sie Einlaß beim Freiherrn und statten Sie Bericht ab."

"Und bitten Sie Fräulein Lenore, Ihnen die Mittel zu einem Berband zu geben, wir haben Berluste gehabt," sagte Anton traurig und wies auf den Boden der Halle, wo an die Band gelehnt zwei Männer saßen und stöhnten.

"Hier kommt noch ein britter," antwortete Fint, auf einen bunklen Körper weisenb, welcher langsam burch zwei Männer bie Thurmtreppe herabgetragen wurde. "Ich fürchte, ber Mann ift tot, er lag wie ein Stück holz zu meinen Füßen."

"Wer ift es?" frug Anton schaubernb.

"Borowski, ber Schneiber," erwieberte halblaut einer ber Träger.

"Belch' eine furchtbare Nacht!" rief Anton sich abwendend.
"Daran dürfen wir jett nicht benken," sagte Fink, "das Menschenleben ist nur etwas werth, wenn man den Gleichmuth hat, dasselbe bei passender Gelegenheit zu quittiren. Die Hauptsache ist, daß wir uns diese Brandsackel vom Halse gehalten haben; es ist nicht unmöglich, daß es den Schelmen noch gelingt sie anzusteden, sie wird da, wo sie steht, wenig Schaden thun."

In diesem Moment glänzte ein heller Schein durch die Schieflöcher des Thurmes. Alles stürzte an die Fenster. Bon dem abgewandten Theil des Wagens slammte ein blendendes Licht auf, und mit einem plöglichen Ruck frachte die schwere Masse an die Mauer des Hauses. Ein einzelner Mann sprang von dem Wagen zurück, ein Dutend Gewehre flog im Rugegen ihn in Anschlag.

"Halt!" rief Fint mit burchbringenber Stimme, "es ist zu spät, schont ihn, er ist ein Braver, bas Unglück ift geschehen."

"Merci, Monsieur; à revoir, " rief eine Stimme von unten, und der Mann sprang unverletzt vom Hause weg in die Finsterniß.

Im Nu stand der Wagen in Brand, aus dem Stroh und Reißig, womit er auf der Höhe beladen war, stiegen züngelnd die gelben Flammen, und durch die lodernde Gluth suhren prasselnd weiße Feuergarben nach allen Richtungen auf. Das Haus war von plötzlichem Lichte erhellt, der Qualm drang massenhaft durch die zertrümmerten Fenster.

"Das ist Bulver," rief Fink. "Ruhig, ruhig, ihr Männer. Wir halten die Feinde ab, wenn sie wieder eindringen; du, Anton, sieh, ob du das Feuer bewältigst."

"Wasser!" riefen die Leute, "dort brennt das Fensterkreuz."
Und draußen erklang neuer Commandorus, die Trommel wirbelte, und mit wildem Siegesgeschrei rückte der Feind in einer Tirailleursette an das Haus. Bon Neuem begann das Feuer der Belagerer, um das Löschen des Brandes zu verhindern. Aus dem Wasserbottich im Pose wurde Wasser herausgebracht und an die züngelnde Flamme des Fensters gegossen; es war eine gefährliche Arbeit, denn die Front des Hauses war erleuchtet, und auf sede Gestalt, welche sichtbar wurde, richteten sich die Schüsse der Tirailleure, welche immer kecker andrängten. Aengstlich sahen die Bertheidiger nach der Flamme und erwiederten nur unsicher das Feuer der Gegner. Auch die Wachen im Hose sahen mehr hinter sich als nach vorn,

bie Unordnung wurde allgemein, der Augenblick ber höchsten Gefahr war gekommen, Alles schien verloren.

Bom Thurme rief ein Mann berab: "Sie bringen furze Leitern aus bem Dorfe, man sieht die Aerte in ihrer Hand."

"Sie wollen über den Breterzaun, sie schlagen die Fenster im Unterstod ein," riesen die Männer erschvoden durcheinander. Der Förster stürzte nach dem Hof, Fink riß einige Männer in seiner Nähe fort nach dem Flügel des Hauses, auf welchen ein Hause mit Leitern heranzog. Alles schrie durcheinander, selbst Finks drohender Zuruf drang nicht mehr in das Ohr der Leute.

Da eilten einige Männer mit Stangen aus dem Hofe an die Thür der Borhalle. "Macht Platz!" rief eine stämmige Figur, "hier ist Schmiedearbeit." Der Mann riß die Riegel der Thür zurück, die Thüröffnung war vollständig geschlossen durch den brennenden Wagen. Mit der schweren Stange stieß der Schmidt trotz Rauch und Flammen aus Leibeskräften in das brennende Holz des Wagens. "Helft mir, ihr Hasen," schrie er im zornigen Eiser.

"Er hat Recht," rief Anton, "heran, ihr Männer!" Breter und Deichselstangen wurden herzugeschleppt, und in dem Qualm drangen die Männer unermüdlich vorwärts und drückten und stachen in die glühende Wasse. Wehr als einmal mußten sie zurückweichen, aber immer wieder trieb der Schmidt in das Feuer hinein. Endlich gelang es dem Kunauer, als er nach oben stach, einzelne Garben von der Höhe herunterzuwersen. Man sah durch die lodernde Flamme am Obertheil der Thür den dunkeln Nachthimmel, ein Lustzug entstand, der Rauch wurde weniger erstickend. "Jeht haben wir die ganze Bescherung," schrie er triumphirend, ein brennendes Bund nach dem andern slog auf den Boden; dort brannten die einzelnen Flammenhäuschen unschädlich nieder. Immer schneller wurde der Wagen entsaden, brennende Federbetten und Holzscheite sielen herab. Anton ließ die Thür zur Hälfte schließen, weil

jetzt die feindlichen Augeln durch die Flammen des Wagens schlugen, die Arbeiter mußten ihre Hebel von der Seite regieren. Die Wagenleitern sielen verkohlt herunter, und mit einem frohen Auf setzen die Arbeiter ihre Stangen nebeneinander an das Wagengerüst und schoben die Trümmer des Wagens einige Schritte vom Thore ab. Die Thüre wurde schnell wieder geschlossen und die Leute, schwarz wie Teusel, mit verbrannten Kleidern, wünschten einander laut Glück.

"Solche Nacht macht gute Freundschaft," rief der Schmidt vergnügt und ergriff in der Freude seines Herzens Antons Hand, die nicht weniger geschwärzt war als die seine. — Unterbeß schmetterten die Aerte der Belagerer an den Berschlag mehrerer Fenster des Unterstocks, die abgelösten Breter frachten und Finks Stimme erscholl: "Schlagt sie mit dem Kolben hinunter!" Anton und der Schmidt warfen sich an die Fenster, durch welche die Belagerer einzudringen suchten. Auch dort war die gefährlichste Arbeit gethan, als sie herzurannten. Fink kam ihnen entgegen, die blutige Art eines Insurgenten in der Hand, er schleuberte die Art von sich und rief dem Hausen Antons entgegen: "Schlagt neue Breter an die Fenster, ich hosse, die Schlächterei ist zu Ende."

Noch einige Salven von braußen und einzelne Schisse vom Thurm, bann wurde es wieder still im Schloß und auf der Ebene; noch schimmerten die Wände des Hauses von röthlichem Licht, aber der Schein wurde matter und grauer. Draußen erhob sich der Wind und trieb den Rauch, der aus den Fenstern wirbelte und aus den verbrannten Trümmern vor der Thür aufstieg, die Mauern entlang in die Finsterniß. Die reine Nachtluft füllte wieder den Corridor und die Halle, und ruhig glänzte das Sternlicht herunter auf die Gesichter der Bertheidiger, auf tiesliegende Augen und bleiche Wangen. Die Kräste der Kämpsenden waren erschöpft, im Hause wie braußen auf dem Felde.

"Welche Stunde der Nacht ift?" frug Fink und trat zu

Anton, der durch die Schieflocher der Halle die Bewegungen bes Feindes beobachtete. "Mitternacht vorüber," erwiederte Anton. Sie stiegen zum Thurme hinauf und saben in ber Runde umber. Der Anger um bas Schloß war leer. "Sie haben fich schlafen gelegt, bie Guten," fagte Fint; "auch bie Feuer bort unten verglüben, aus bem Dorfe klingen noch einzelne Stimmen berüber. Rur die Schatten bort zeigen an. baß wir umstellt sind. Sie haben eine Bostenkette in weitem Bogen rings um bas Haus geführt, bas sind unfere Nachtwächter. Wir baben einige Stunden Friede vor uns. ba wir morgen bei Tageslicht schwerlich ausschlafen werben, muffen unfere Leute biefe Stunden benuten. Lag nur bie nothigften Wachen steben, und die Posten in zwei Stunden ablofen. Wenn bu nichts bawiber haft, geh' auch ich zu Bett. Lag mich weden, sobald sich braugen etwas regt. Die Nachtposten wirst bu febr gut besorgen, bas weiß ich." So wandte fich Fint ab und ging in sein Zimmer, wo er fich auf bas Bett warf und nach einigen Augenbliden rubig einschlief. Anton eilte in die Wachtftube, vertheilte mit bem förster die Bosten und bestimmte die Reihenfolge ber Ablösung. "3ch schlafe boch nicht," fagte ber Alte, "erftens in meinen Jahren und bann als Jäger; ich will, wenn's Ihnen recht ift, bie Nachtwache anführen und überall zum Rechten feben."

Noch einmal sah Anton in den Hof und die Ställe, auch hier war die Ruhe eingekehrt, nur die Pferde schlugen unruhig auf den harten Boden. Leise öffnete er die Thür der Frauenstuben, dort in dem zweiten Zimmer hatte man die Berwundeten niedergelegt. Als er eintrat, saß Lenore auf einem Schemel neben dem Strohlager, zu ihren Füßen zwei der fremden Frauen. Er beugte sich über das Lager der Berwundeten, die farblosen Gesichter und das verworrene Haar der Armen stachen grell ab gegen die weißen Kissen, welche Lenore von ihrem Bett gerafft hatte. "Wie steht's mit ihnen?" frug Anton leise. "Wir haben versucht, die

Bunben zu verbinden," erwiederte Lenore; "ber Förster sagt, bag Beide hoffnung geben."

"Dann," fuhr Anton fort, "überlassen Sie ben Frauen bie Pflege und benuten auch Sie die Stunden ber Rube."

"Sprechen Sie mir nicht von Ruhe," sprach Lenore aufstehend, "Sie sind in dem Zimmer des Todes." Sie saste ihn bei der Hand und führte ihn in die andere Ecke, dort zog sie an einem dunkeln Mantel und wies auf eine menschliche Gestalt, welche darunter lag.

"Er ist tot!" sagte sie mit klangloser Stimme; "als ich ihn mit diesen Händen aufrichtete, ist er gestorben. An meinem Aleide hängt sein Blut, und es ist nicht das einzige, das heut vergossen worden. Ich bin es gewesen," rief sie mit wildem Ausbruck und drückte krampshaft Antons Hand, "ich habe den Ansang gemacht mit diesem Blutvergießen. Wie ich den Fluch ertragen soll, weiß ich nicht. Wenn ich noch wohin gehöre in der Welt, so ist es in dieses Zimmer. Lassen Sie mich hier, Wohlfart, und sorgen Sie nicht mehr um mich."

Sie wandte sich ab und setzte sich wieder auf den Schemel an das Strohlager. Anton bedte den Mantel über den toten Mann und verließ schweigend das Zimmer.

Er ging nach ber Wachtstube und ergriff bas Gewehr. "Ich gehe auf ben Thurm, Förster," sagte er.

"Jeder hat seine eigene Art," brummte ber Alte. "Der Andere ist Küger, er schläft aus. Aber es wird frisch bort oben, ohne Mantel soll er nicht bleiben." Er schickte einen Mann mit einem Bauermantel hinauf und befahl ihm, bei dem Herrn oben zu warten. Anton ließ den Mann zum Schlaf niedersetzen und wicklte sich in die warme Hülle. So saß er schweigend und stützte sein Haupt an die Mauer, über welche sich Lenore gebeugt hatte, als sie hinunter schoß. Und seine Gedanken slogen über die Ebene fort, aus der sinstern Gegenwart in die unsichere Zukunft. Er sah über den Kreis der seinblichen Wachen und über den dunkeln Ring der Kiefer-

wälber, welche ihn bier gefangen bielten und ihn fest banben an Berhältnisse, die ihm jest so fremd und abenteuerlich vorfamen, als lafe er fie ab aus einem Buche. Sein eigenes Schickfal betrachtete er mit mübem Blick gleichmüthig wie ein frembes, und rubig tonnte er bineinbliden in die Tiefen feiner Seele, die ihm sonst das wogende Gefühl des Tages verbara. Er sab sein vergangenes Leben vor sich vorüberziehen, bie Geftalt ber Ebelbame auf bem Balcon bes Schlosses, bas icone Mabchen auf bem Rabn unter ihren Schwänen, ben Rerzenglanz im Tanzsalon, die traurige Stunde, wo die Edelfrau ihren Schmud in seine Sande legte, alle Augenblice. wo Lenorens Auge so liebevoll das seine gesucht hatte, alle biese Zeiten sab er bor sich und beutlich erkannte er ben Zauber, ben fie um ihn gelegt hatten; Alles, was seine Phantafie gefesselt batte, fein Urtheil bestochen, seinem Selbstgefühl geschmeichelt, bas erschien ihm jett als eine Täuschung.

Gin Irrthum war's seiner kindischen Seele, ben die Gitelkeit groß gezogen hatte. Ach schon längst war ber glänzenbe Schein zerronnen, ber bem armen Sohn bes Calculators bas Leben ber Ritterfamilie ftart, ebel, begehrungswerth gezeigt batte. Ein anderes Gefühl war an die Stelle getreten, ein reineres, eine gartliche Freundschaft zu ber Einzigen, die in bem Arcife sich ftart erhalten hatte, als die Andern zerbrachen. Und jest löste auch fie sich von ihm. Er fühlte, bag es fo war und immer mehr geschehen mußte. Er fühlte bas in Diefer Stunde ohne Schmerz, als etwas Natürliches, was nicht anders kommen konnte. Und er fühlte, daß er selbst baburch frei wurde von den Banden, welche ihn bier fest bielten. Er erhob fein Saupt und fab über bie Balber binüber in die Ferne. Er schalt sich, daß ihm dieser Berluft nicht mehr Schmerzen bereitete, und gleich barauf, bag er einen Berluft fühlte. War im Grunde feiner Seele boch ein stilles Begehren gewesen? hatte er bas schöne Madden für seine Zufunft zu erwerben gebacht? hatte er bavon geträumt.

in der Familie, für die er jetzt arbeitete, heimisch zu werden für immer? Wenn er in einzelnen Stunden der Schwäcke dies Gefühl gehabt hatte, jetzt verurtheilte er es. Er war nicht immer gut gewesen, er hatte im Stillen eigennützig auch an sich gedacht, wenn er Lenore sah. Das war unrecht gewesen, und ihm geschah sein Recht, daß er jetzt allein stand unter Fremden, in Berhältnissen, die ihn wund drückten, weil sie nicht kar waren, in einer Lage, aus der auch sein Entschluß ihn nicht lösen konnte, nicht jetzt, und schwerlich in der nächsten Zukunft.

Und boch fühlte er sich frei. "Ich werbe meine Pflicht thun und nur für ihr Glück forgen," sagte er laut. — Aber ihr Glück? Er dachte an Fink und an das Wesen des Freundes, das ihm selbst immer wieder imponirte und ihn so oft ärgerte. Würde er sie wieder lieben, und würde er sich sesseln lassen in diesen Verhältnissen? "Arme Lenore!" seufzte er.

So stand Anton, bis der helle Schein vom Nordrand des Porizonts herüberzog auf Osten zu, und von dort ein fahles Grau am Himmel aufstieg, der schauerbringende Bordote der Worgensonne. Da sah Anton noch einmal auf die Landschaft um sich herum, schon konnte er die Wachen der Landschaft um sich herum, schon konnte er die Wachen der Landsleute zählen, die zu zweien das Schloß umstanden; hier und da blinkte ein Sensenspieß in hellerem Licht. Anton beugte sich nieder und weckte den Mann, der neben der Blutlache des getöteten Kameraden eingeschlasen war, dann stieg er herunter in die Wachtstube, warf sich auf das Stroh, das ihm der Förster sorgsam auseinander schüttelte, und schlief ein, gerade als die Lerche aus dem seuchten Boden aufslog, um durch ihren fröhlichen Ruf die Sonne herbeizuholen.

5.

Nach einer Stunde weckte ber Förster ben Schlafenden. Anton suhr auf und sah verdutt in die fremdartige Umgebung. "Es ist fast Sünde Sie zu stören," sagte ber ehrliche Alte; "braußen ist Alles ruhig, nur die Reiterei der Feinde ist auf dem Wege nach Rosmin abgezogen."

"Abgezogen?" rief Anton, "so sind wir frei."

"Bis auf das Fußvolt," sagte der Förster, "es kommen immer noch zwei auf einen von uns. Sie halten uns sest. — Und noch etwas habe ich zu sagen. In der Tonne ist kein Wasser mehr. Die Hälfte haben unsere Leute ausgetrunken, das Uebrige ist in's Feuer gegossen. Ich für meinen Theil mache mir nichts aus dem Getränk, aber das Schloß ist voll Wenschen, ohne einen Trank werden sie schwerlich den Tag aushalten."

Anton sprang auf. "Das war ein schlechter Morgengruß, mein Mter."

"Der Brunnen ist cassirt," suhr ber Alte fort, "aber wenn wir jest eine von den Frauen an den Bach schickten? Die Wachen würden den Weibern nicht viel thun, vielleicht würden sie ihnen nicht wehren, einige Eimer Wasser zu holen."

"Es ist boch etwas für's Herz," erwiederte der Alte, "man müßt' es eintheilen. Wenn die Rebekka hier wäre, die schaffte uns Wasser. So müssen wir es mit einer Andern wagen. Die Sacramenter dort sind nicht schlecht gegen die Frauenzimmer, wenn nämlich diese Dreistigkeit haben. Wenn es Ihnen recht ist, will ich's mit einem von unsern Bälgern versuchen."

Der Förster rief in die Rüche hinunter: "Suska!" Das Polenkind sprang aus dem Souterrain herauf.

"Höre, Susta," sagte ber Förster bedächtig', "wenn ber Herr Baron auswacht, wird er frisches Wasser verlangen; das Wasser im Schlosse ist zu Ende, zum Trinken haben wir Bier und Schnaps genug, aber welcher Christenmensch kann sich in Bier die Hände waschen? Nimm schnell die Eimer und hole uns Wasser, lauf' hinunter zum Bach, du wirst Frezzag, S. n. h. 11.

Digitized by Google

schon mit den Nachbarn bort fertig werden. Schwatze aber nicht lange mit ihnen, sonst kriegen wir ein Donnerwetter vom Herrn. — Und hör', frage die Nachbarn doch, wozu sie noch mit ihren Spießen dastehn, ihre Reiter sind ja schon abgeritten. Wir haben nichts dawider, wenn die dort unten sich auch fortmachen."

Willig ergriff das Mädchen die Wassereimer, der Förster öffnete die Hosthür und die Kleine trabte dem Wasser zu. Mit unruhiger Erwartung sah ihr Anton nach. Das Mädchen kam dis an den Bach, ungehindert und ohne sich um den Posten zu kimmern, der etwa zwanzig Schritt vor ihr stand und ihr neugierig zusah. Endlich ging einer der Sensenmänner auf sie zu, das Mädchen setze den Eimer zu Boden, schlug die Arme übereinander, und beide singen eine friedliche Unterhaltung an. Zuletzt ergriff der Sensenmann die Eimer, bückte sich selbst zum Wasser hinunter und reichte die gefüllten dem Mädchen. Langsam brachte die Kleine ihre vollen Eimer zurück, der Förster öffnete wieder das Thor und sagte schmunzelnd: "Brad, Susanne. Was hat denn die Wache mit dir gesprochen?"

"Dumme Dinge," erwieberte bas Mäbchen erröthenb, "er hat mir gesagt, ich soll ihm und seinen Kameraben bas Thor ausmachen, wenn sie wieber an bas Schloß kommen."

"Wenn's weiter nichts war," fagte der Förster schlau. "Mso sie wollen wieder an das Schloß?"

"Freilich wollen sie," sagte die Kleine, "die Reiter sind gegen das Willitär nach Rosmin gezogen; wenn sie zurücksehren, laufen sie alle zusammen gegen das Schloß, sagte der Mann."

"Wir werben sie schwerlich hereinlassen," erwiederte ber Förster, "Keiner soll zum Thor herein, als dein Schatz bort unten. Du hast's ihm doch versprochen, wenn er allein kommt und bei der Nacht?"

"Nein," antwortete Susanne aufgebracht, "aber ich burfte boch nicht bose sein."

"Bielleicht können wir's zum zweiten Mal probiren?" frug ber Förster auf Anton blickend.

"Ich zweisle," erwiederte dieser; "dort reitet einer der Offiziere an den Posten heran; der arme Bursch wird für seinen Ritterdienst einen rauhen Morgengruß erhalten. Kommt her, wir theilen den kleinen Borrath. Der erste Eimer zur Hälfte für die Herrschaft, zur Hälfte sür uns Männer, der zweite zu einer Morgensuppe für die Frauen und Kinder." Er goß selbst das Wasser in die verschiedenen Gefäße und stellte den Schmidt als Wächter dazu. Beim Eingießen sagte er zu dem Förster: "Das ist die schwerste Arbeit, die wir während der Belagerung gehabt haben. Noch weiß ich nicht, wie wir den Tag aushalten wollen."

"Es geht Bieles," erwiederte tröftend ber Förfter. —

Ein heller Frühlingstag begann, wolkenlos stieg die Sonne hinter dem Wirthschaftshose herauf, bald erwärmte ihr milder Strahl die Luft, welche seucht um die Mauern des Schlosses lag. Die Leute suchten die sonnige Ede des Hoses, in kleinen Gruppen saßen die Männer mit ihren Frauen und Kindern zusammen, alle zeigten gute Zuversicht. Anton trat unter sie: "Wir müssen uns gedulden die Mittag, vielleicht die Nachmittag, dann kommen unsere Soldaten."

"Wenn die drüben nicht mehr thun als jetzt, so können wir's ruhig ansehn," erwiederte ber Schmidt, "fie stehn so bölzern wie eingegrabene Zaunpfähle."

"Sie haben gestern ihre Courage verloren," sagte ein Anderer verächtlich.

"Es war Strohseuer, ber Schmidt hat ihnen die Bündel vom Wagen geworfen, sie haben nichts mehr zuzusetzen," rief ein Dritter.

Der Schmidt schlug die Arme übereinander und lächelte stolz, und vergnügt sah seine Frau zu ihm auf.

Jetzt wurde es in dem obern Stock lebendig, der Freiherr Angelte und forderte Bericht. Anton eilte hinauf, ihm und ben Damen zu erzählen, dann trat er in Finks Zimmer und weckte den Freund, der noch im festen Schlummer lag.

"Guten Morgen, Tonh," rief Fink und behnte sich behaglich; "ich komme im Augenblick herunter. Wenn du mir durch beine Connexionen etwas Wasser verschaffen könntest, würde ich dir sehr dankbar sein."

"Ich will bir eine Flasche Wein aus bem Reller holen," erwiederte Anton; "du mußt dich heut mit Wein waschen."

"Huil" rief Fint, "steht es so? Es ist doch wenigstens fein Rothwein?"

"Wir haben überhaupt nur wenige Flaschen," suhr Anton fort.

"Du bift ein Unglücksrabe," sagte Finkt seine Stiefeln suchend, "um so mehr Bier wird in euern Kellern sein."

"Gerade so viel, als zu einem Trunk für die Mannschaft reicht; ein Fäßchen Branntwein ist jetzt unser größter Schat."

Fint pfiff die Melodie des Dessauers. "Siehst du wohl, mein Sohn, daß beine Zärtlichkeit für die Frauen und Rinber ein wenig sentimental war? Ich sehe bich im Geiste vor mir, wie bu mit aufgeftreiften Bembarmeln bie magere Rub schlachtest und mit beiner alten Gewissenhaftigkeit bem hungernben Bolt bissenweis in ben Mund steckft. Du in ber Mitte. fünfzig aufgesperrte Mäuler um bich berum. Binbe bir nur gleich ein Dutend Birfenruthen, in wenigen Stunden wird ein Geschrei hungernder Linder zum himmel aufsteigen, und bu wirst genothigt sein, trot beiner Menschenliebe bie ganze Bande auszuhauen. Uebrigens bente ich, wir haben uns geftern nicht schlecht gehalten, ich habe ausgeschlafen, und fo mögen beut die Dinge gehn, wie sie konnen. Und jest lag uns nach bem Feinde febn." Die Freunde ftiegen auf ben Thurm, Anton berichtete, was er erfahren batte, Fint untersuchte sorgfältig die Postenkette und sab mit dem Fernrobr bie hellen Bänder ber Feldwege entlang, bis dabin, wo ber bunkle Wald fie verbectte. "Unsere Lage ift zu friedlich, um

troftreich zu sein," sagte er endlich, bas Rohr zusammen-

"Sie wollen uns aushungern," fagte Anton ernft.

"Ich traue ihnen diese Schlauheit zu, und sie calculiren nicht schlecht, denn im Bertrauen, ich habe starken Zweisel, ob wir auf Entsatz hoffen dürfen."

"Auf Rarl konnen wir uns verlaffen," fagte Anton.

"Auf meinen Braunen auch," erwiederte Fint; "aber es ist wohl möglich, daß mein armer Blackfoot in diesem Augenblicke bereits das Unglück hat, das Gesäß irgend eines Insurgenten zu tragen. Ob Junker Karl nicht einem der Hausen, welche sicher in der ganzen Gegend umberschwärmen, in die Hände gefallen ist, ob er überhaupt die Regulären aufgesunden hat, ob diese ferner Lust haben, uns zu Hülfe zu marschiren, ob sie endlich den Wit haben, zu rechter Zeit anzukommen, und ob sie zu allerletzt start genug sind, die Schaar, welche ihnen den Weg zu uns verlegt, zu zerstreuen, das, mein Junge, sind alles Fragen, welche wohl ausgeworsen werden dürsen, und ich will lieber alle Brombeeren der Welt ausessen."

"Wir könnten's mit einem Ausfall versuchen, freilich er würde blutig werben," erwiederte Anton.

"Bah," sagte Fink. "Aber was schlimmer ist, er würde nichts nuten. Einen Hausen wersen wir vielleicht, die nächste Stunde ist ein anderer da. Nur siegreicher Entsat kann uns aus der Alemme helsen. So lange wir in diesen Mauern unser Hausrecht wahren, sind wir stark, auf freiem Feld mit Weibern und Kindern werden wir von einem Dutzend Reiter überrannt."

"Warten wir's also ab," fagte Anton finfter.

"Beise gesprochen, ber ganze Witz bes Lebens ist zuletzt ber, daß man sich und Andern keine Fragen vorlegt, die nicht zu beantworten sind. Die Sache droht langweilig zu werden."

So stiegen die Freunde wieder herab und so verstrich

Stunde auf Stunde, langsame Stunden bleierner Unthätigkeit. Bald sah Anton, bald Fink mit dem Fernrohr nach den Oeffnungen des Waldes, es war wenig Auffallendes zu sehen. Patrouillen der Feinde kamen und gingen, bewassnete Hausen von Landleuten zogen dem Oorse zu und wurden nach verschiedenen Richtungen wieder abgesandt, die Postenkette wurde regelmäßig revidirt und alle zwei Stunden abgelöst. Die Belagerer waren beschäftigt, die Oörser der Umgegend zu durchsuchen und zu entwassnen, um die im Schloß zuletzt mit vereinter Kraft anzugreisen. Die Deutschen waren in ihrem Steindau umstellt wie ein wildes Thier in seinem Lager, und die Iäger warteten mit ruhiger Sicherheit die Stunde ab, wo der Hunger ober Feuer und Wassen die Bezwungenen heraustreiben mußten.

Unterdeß versuchte Fink, die Leute zu beschäftigen, die Männer mußten Wassen und Armatur reinigen und puten, sie mußten antreten und Fink untersuchte selbst die einzelnen Gewehre; darauf wurde Pulver und Blei vertheilt, Augeln gegossen und Patronen gemacht. Die Frauen wies Anton an, Haus und Hof zu reinigen, so weit dies ohne Wasser möglich war. Das hatte die gute Wirkung, die Eingeschlossen durch einige Stunden in Thätigkeit zu erhalten.

Die Sonne stieg höher und die Lust trug von dem nachsten Dorf das leise Bimmeln der Glode herüber. "Die erste Mahlzeit ist spärlich genug ausgefallen," sagte Anton zu seinem Kameraden, "die Kartosseln sind in der Asche gebraten, auch Fleisch und Speck sind zu Ende, die Köchin kann das Mehl nicht mehr verbacken, es sehlt wieder an Wasser."

"So lange wir die Milchtuh im Stall haben," erwiederte Fint, "besitzen wir immer noch einen Schatz, den wir dem hungrigen Bolk vorzeigen können. Dann bleiben noch die Mäuse des Schlosses und zuletzt unsere Stiefeln. Wer in diesem Lande verurtheilt war, bisweilen Beefsteak zu essen, der kann Stiefelleder für kein zähes Gericht halten."

Der Förster unterbrach das Gespräch mit ber Meldung: "Ein einzelner Reiter kommt vom Wirthschaftshof auf das Schloß zu, hinter ihm geht ein Frauenzimmer; ich wette, es ift die Rebekka."

Der Reiter näherte sich, ein weißes Taschentuch schwenkenb, ber Thür in der Borhalle, er hielt neben den verkohlten Trümmern des Erntewagens und sah nach den Fenstern des Oberstocks. Es war der Parlamentär vom Tage zuvor.

"Bir wollen nicht so unböslich sein, den Herrn warten zu lassen," sagte Fink, schob den Riegel zurück und trat unbewassnet auf die Schwelle. Der Pole grüßte schweigend, Fink lüstete seine Mütze.

"Ich habe Ihnen gestern Abend gesagt," begann ber Reiter, "daß ich heut das Vergnügen haben würde, Sie wieder zu seben."

"Ei," erwiederte Fink, "Sie selbst waren ber Herr, ber uns den Rauch verursachte. Es war Schabe um den Erntewagen."

"Sie haben gestern Ihre Leute verhindert, auf mich zu seuern," suhr der Bole in deutscher Sprace mit hartem Accent sort, "ich din Ihnen dankbar dafür und möchte Ihnen meine Erkenntlickeit beweisen. Wie ich höre, sind Damen in diesem Hause, das Mädchen bringt ihnen Milch. Wir wissen, daß man hier im Schloß kein Wasser hat, und ich wünsche nicht, daß die Damen durch unsern Streit zu Entbehrungen genöthigt werden."

"Du Rader," murmelte ber Förfter.

"Benn Sie mir erlauben, Ihnen für die Milch einige Blaschen Wein aus unserm Keller zurückzugeben, so nehme ich Ihr Geschenk mit Dank an," erwiederte Fink. "Ich setze voraus, daß Ihnen in der Schenke diese Flüssigkeit ebenfalls nicht im Ueberssuß zu Gebote stehen wird."

"Es ift gut," sagte ber Pole lächelnd. Rebesta eilte mit ihrem Arug nach ber Pforte bes Hofraums, gab die Milch

ab und empfing durch den brummenden Förster die Flaschen mit Wein. Der Pole aber suhr fort: "Wenn Sie auch mit Wein versehen sind, so kann dieser doch nicht das Wasser ersehen, Ihre Garnison ist zahlreich, und wir hören, daß Sie viele Frauen und Kinder im Hause haben."

"Ich werbe es für kein Unglud halten," erwieberte Fink, "wenn bie Frauen und Kinder einige Tage mit uns Mannern Wein trinken, bis Sie uns den Gefallen erweifen, um ben ich Sie schon gestern ersuchte, dies Gut und den Brunnen drüben zu verlassen."

"Hoffen Sie nicht barauf, mein Herr," sagte ber Pole ernst, "wir werben jebe Gewalt anwenden Sie zu entwaffenen; wir wissen jetzt, daß Sie keine Artillerie haben, und es ist uns jede Stunde möglich, den Eingang in dies Haus zu erzwingen. Sie haben sich aber als tapfere Männer gehalten, und wir wünschen nicht weiter zu gehen, als wir müssen."

"Borfichtig und verständig," versette Fint beistimmend.

"Deßhalb mache ich Ihnen einen Borschlag, der Ihr Ehrgefühl nicht verletzen wird. Sie haben auf keinen Entsatz zu hoffen. Zwischen Ihrem Militär und diesem Dorf steht ein starkes Corps unserer Truppen, ein Zusammenstoß beider Armeen ist in den nächsten Tagen einige Meilen von hier zu erwarten, und Ihre Commandeurs sind deßhalb außer Stande, einzelne Corps zu detachiren. Ich sage Ihnen keine Neuigkeit, denn Sie wissen das so gut als wir selbst. Und so verbürge ich Ihnen und Allen, welche in diesem Haus sind, bei meinem Ehrenwort freien Abzug, wenn Sie Ihre Wassen und das Schloß übergeben. Wir sind bereit, Sie und die Damen durch eine Escorte in zeder Richtung, welche Sie wünschen, so weit zu geleiten, als wir das Terrain behaupten."

Fink erwiederte ernsthafter, als er bis dahin gewesen: "Darf ich fragen, aus wessen Munde das Shrenwort kommt, das mir soeden gegeben wurde?"

"Oberst Blotowsky," erwiederte der Reiter sich leicht verneigend.

"Ihr Vorschlag, mein Herr," entgegnete Fink, "verpflichtet uns zu Dank. Ich seize keinen Zweisel in die Aufrichtigkeit Ihres Anerbietens und will auch annehmen, daß Ihr Einfluß auf die Männer, welche Sie begleiten, groß genug ist, um diese Bedingungen aufrecht zu erhalten. Da ich aber nicht selbst des Hauses Herr bin, so muß ich diesem Ihre Borschläge mittheilen."

"Ich warte," erwieberte ber Pole, ritt auf eine Entfernung von breißig Schritt zurück und hielt ber Thur gegen- über still.

Fink schloß bie Thur und fagte zu Anton: "Schnell zum Freiherrn! Was ist beine Meinung?"

"Aushalten," erwieberte Anton.

Sie trasen den Freiherrn in seinem Zimmer, den Kopf in seine Hände gestützt, mit verstörtem Gesicht, ein Bild des Leidens und nervöser Unruhe. Fink trug ihm das Anerbieten des Polen vor und bat um seine Entscheidung.

Der Freiherr erwiederte: "Ich habe bis jest vielleicht mehr gelitten, als irgend einer der Braven, welche in diesem Hause ihr Leben gewagt haben. Es ist ein surchtbares Gesihl, hülflos dazusitzen, wo die Shre gebietet in der vordersten Reihe zu stehen. Aber eben deshalb habe ich kein Recht, Ihnen Borschriften zu machen. Wer außer Stande ist zu kämpsen, hat auch kein Recht, zu bestimmen, wann der Kampsaushören soll. Ja ich habe kaum das Recht, Ihnen meine Ansicht zu sagen, weil ich sürchte, daß sie für Ihren hochherzigen Sinn bestimmend sein würde. Außerdem kenne ich Unglücklicher nicht die Leute, welche mich vertheidigen, ich habe kein Urtheil über ihre Stimmung und über ihre Kraft. Ich überlasse Ihnen Alles und lege das Schicksal der Weinen vertrauend in Ihre Hand. Der Himmel möge Ihnen vergelten, was Sie für mich thun. Nicht für mich, um Gottes willen

nicht für mich, bas Opfer wäre zu groß," rief ber erregte Mann, erhob seine gefalteten Hände und starrte mit den glanzlosen Augen in die Höhe; "benken Sie an nichts als an die Sache, welche wir vertheidigen."

"Benn Sie uns ein so hobes Bertrauen schenken," sagte Fink mit ritterlicher Haltung, "so sind wir entschlossen Ihr Schloß zu halten, so lange wir noch eine schwache Hoffnung auf Entsatz haben. Unterbeß sind ernste Zufälle möglich, die Weigerung unserer Leute sich ferner zu schlagen, oder das gewaltsame Eindringen der Feinde."

"Meine Frau und Tochter bitten wie ich, daß Sie in bieser Stunde auf ihr Wohl keine Rücksicht nehmen. Gehen Sie, meine Herren," rief der Freiherr seine Arme ausstreckend, "die Ehre eines alten Soldaten liegt in Ihrer Hand."

Beide Männer verneigten sich tief vor dem Blinden und verließen das Zimmer. "Es ist doch Shre in den Leuten," sagte Fink auf dem Wege, mit dem Kopfe nickend. Er öffnete die Thür, der Ofsizier ritt heran.

"Der Freiherr von Rothsattel dankt Ihnen für Ihr Anerbieten, er ist entschlossen, sein Haus und das Eigenthum berer, welche sich ihm anvertraut haben, gegen Ihre Angrisse zu vertheibigen bis zum Aeußersten. Wir nehmen Ihren Borschlag nicht an."

"So tragen Sie die Folgen," rief der Reiter zurück, "und die Berantwortung für Alles, was jetzt geschehen muß."

"Ich übernehme die Berantwortung," sagte Fink. "An Sie aber noch eine Bitte. Es sind außer den Frauen und Kindern der Landleute zwei Damen in diesem Schloß, die Gemahlin und Tochter des Freiherrn von Rothsattel; wenn ein Zusall Ihnen doch Gelegenheit geben sollte, die Räume dieses Hauses zu betreten, so empsehle ich die Wehrlosen Ihrem ritterlichen Schuk."

"Ich bin ein Pole!" rief ber Reiter stolz, sich auf seinem

Pferbe erhebend. Er nahm ben hut ab und ritt in turzem Galopp nach bem Wirthschaftshofe zurück.

"Er sieht aus wie ein kühner Bursch," sagte Fink sich umwendend zu den Leuten, welche aus der Wachtstube herzugeeilt waren. "Aber meine Männer, wenn man die Wahl hat, ob man sich verlassen soll auf die Bersprechungen eines Feindes oder auf dies kleine Kohr von Eisen, so din ich allemal der Meinung, daß man sich am besten dem vertraut, was man in der Hand hält." Er schüttelte sein Gewehr. "Der Pole verspricht uns freien Abzug, weil er weiß, daß in ein Paar Stunden seine Bande vor unsern Soldaten auseinanderlausen wird. Wir wären für ihn ein guter Bissen, an die dreißig Gewehre! Und wenn die Reiter kämen und uns nicht in dem Hause fänden, zu dem wir sie gerusen, sondern dies Gesindel mit seinen Arötenspießen, sie würden uns ein schönes Donnerwetter nachschieden, und wir hätten den Schimpf sür immer."

"Ob er es ehrlich gemeint hat?" frug einer ber Leute sögernd.

Hink faßte ben Mann vertraulich an der Klappe seines Rockes: "Ich glaube, daß er es ehrlich meint, mein Junge, aber ich frage Euch, wie weit reicht bei diesem Bolk der Seborsam? Wir wären noch nicht hinter der Waldede dort unten, so käm' ein anderer Hause über uns, und die Weiber und Eure Sachen würden vor unsern Augen maltraitirt. Und deswegen, calculire ich, thun wir am bestep, wenn wir ihnen die Zähne zeigen."

Lebhafte Beistimmung ber Hörer folgte, und einige Hoch! auf die jungen Herren im Schlosse wurden ausgebracht.

"Bir banken," sagte Fink, "und jest Alle auf Posten, ihr Männer, benn es kann wohl kommen, daß sie sich wieder blutige Köpfe holen. — Das hält sie auf eine Stunde hin," suhr er zu Anton gewandt fort. "Ich glaube nicht an einen Angriff bei Tage, aber auf Posten stehen ist besser für sie

als die Röpfe zusammenstecken. Bei alle dem ist quer, daß die Leute diese Berhandlung angehört haben."

Auch ber ftrenge Dienst, ben Fint jett einrichtete, bermochte nicht bie Entmuthigung aufzuhalten, welche allmälig, je weiter die Sonne am himmel stieg, über die kleine Barnison kam. Die Worte bes Polen waren von Bielen gebort worden, auch die Weiber hatten neugierig ihre Thur geöffnet und sich in die Halle gedrängt. Leise, nach und nach fiel bie Furcht in die Bergen, und anstedend wie eine Rrantheit erfaßte sie Einen nach bem Anbern. In ber Frauenstube brach sie aus. Ploblich empfanden Ginzelne eine groke Sebnfucht nach Wasser, sie klagten über Durft, zuerst schüchtern, dann lauter, fie brängten sich an ber Thur ber Rüche zusammen und begannen laut zu schluchzen. Nicht lange, fo schrieen alle Rinber nach Wasser, und Biele, die unter andern Umftanden nicht an Trinken gebacht hatten, fühlten sich unsäglich elend. Anton liek die letten Alaschen Wein aus dem Reller bolen, zerschnitt bas lette Brod, tauchte jedem Einzelnen einige Biffen in ben Wein ein, bis fie gang burchweicht waren, und vertheilte fie mit ber ernsthaften Bersicherung, bies sei bas beste Mittel gegen Durft; wenn man bas in ben Mund stede, so fei man einen ganzen Tag lang nicht im Stande Wasser zu trinken, und wenn man Geld bafür betomme. Das half auf eine Weile, aber die Angst fand andere Thuren, burch welche sie sich einschlich. Manche überlegten, mas fie benn zu verlieren batten, wenn sie ein altes Gewehr abgaben und bafür bie Freiheit erhielten und das Recht, überall hinzugeben, wohin sie wollten. Diese Unsicht murbe vorläufig von bem Förster befämpft, ber fich in die Mitte ber Wachtstube stellte und entschlossen erwiederte: "Ich will Euch sagen, Gottlieb Figner, und Euch. Ihr bider Botel, daß das Weggeben des Gewehrs für uns alle eine Rleinigkeit ift, es ift nur ber Uebelftanb babei, daß ber von Euch, ber auf biefen canailleusen Bebanken tame, ein gang gemeiner feiger Schuft mare, vor bem ich alle

Tage ausspuden wurde, so oft ich ihn trafe." Darauf gaben Figner und Botel bem Förfter eifrig Recht, und Botel erklarte, er werde es mit jedem solchen Kerl eben so machen wie ber Förster. Und auch biese Gefahr war beseitigt. Aber bie abgelösten Bachen blieben in unruhiger Unterhaltung. Die Streitfrafte bes Schlosses wurden mit benen bes geindes veralichen; endlich wurde bie geringe Starte bes Pfahlwerts im Dofe ber herrschende Gegenstand einer furchtsamen Rritit. Es war flar, daß bort ber nächste Angriff erfolgen würde, und auch die Beberzten nahmen an, daß ber Bohlenzaun nur geringen Wiberstand leiften konnte. Sogar ber treue Schmibt schüttelte mit ber hand an bem Zaun und fand feinen Gefallen an ber Art, wie er zusammengenagelt war. In ben Mittaastunden waren biese Anfälle von Zaghaftigkeit noch nicht gefährlich, benn ber größte Theil ber Manner erwartete, bas Gewehr in ber Hand, jeden Augenblick ben Anmarsch bes Feindes. Als sich aber die Sonne von ihrer Sobe neigte, obne dag ein Angriff erfolgte und ohne dag der Boften auf bem Thurm ben Entsatz melbete, ba wirften Thatlosigkeit und Abspannung zusammen, das Leiden allgemein zu machen. Die Mittagstoft war ungenügend, Kartoffeln mit vertoblter Rinbe und etwas Salz bazu. Natürlich fingen bie Leute wieber an zu dursten, wieder kamen die Frauen jammernd zu Anton und Nagten, fein Mittel habe nur auf turze Zeit geholfen. Und auch unter ben Männern flog die Angst um hunger und Durft von einem Pfeiler zum anbern, aus ber Bachtftube in ben hof bis hinauf in ben Thurm. Anton hatte bie boppelte Ration Branntwein ausgetheilt, auch bas half nicht bei Allen. Die Männer wurden nicht auffätzig, es war zu viel gute Art in ihnen, fie wurden nur fleinlaut und fomacher. Fint fab mit verächtlichem Lächeln auf biefe Symptome eines Buftandes, ber feinem elaftischen Beift und feinen ftablernen Rerven unbegreiflich war. Aber Anton, ben Alle mit Bitten und Rlagen überliefen, fühlte bie ganze Berlegenheit biefer

Stunden. Etwas mußte gefchehen, um gründlich zu belfen. ober Alles war verloren. So trat er in ben hof, entschlossen bie Rub zu opfern. Er stellte fich vor die Milchtub, flopfte fie auf ben Sals: "Liefe, armes Thier, bu mußt jest baran." Als er fie am Strick heranszog, fiel sein Blick auf die leere Wassertonne, und ihn übertam ein gludlicher Bebante. Erhebung des Bodens über das Wasser des Baches betrug nur wenige Fuß, die ganze Gegend war quellenreich, es war wahrscheinlich, daß man in geringer Tiefe Wasser finden wurde. Es war für die Besatung eine leichte Sache, ein Brunnenloch auszugraben. Wenn man die ausgegrabene Erbe an bas Bfahlwert ftampfte, so wurde die Festigkeit desselben beträchtlich vermehrt. Und was die Hauptsache war, die Arbeit setzte alle mußigen Banbe in Bewegung, fie tonnte Stunden, ja Tage lang fortgefett werben. Aus früheren Berfuchen mußte er, daß das Waffer um das Schloß schlammig und in gewöhnlicher Zeit nicht zu brauchen war, aber barauf tam es beut nicht an. Anton fab nach ber Sonne, es war feine Minute zu verlieren.

Er rief ben Techniker in ben Hof, und als dieser freudig beistimmte, alle freien Hände bes Schlosses, auch die Weiber und stärkeren Kinder. Das Werkzeug der Arbeiter wurde herzugeholt, nach wenig Augenblicken waren zehn Männer mit Hacke und Spaten beschäftigt, in der Mitte des Hoses ein großes Loch mit schräger Böschung nach unten zu graben, die Frauen und Kinder mußten unter Aussicht des Technikers die ausgegrabene Erde an dem Pfahlwerk sesstenden. Einige Männer, und was von Frauen noch zur Hand war, rief Anton zum Schlachten der armen Ruh, welche noch einmal dem Bolk gezeigt wurde, bevor sie dem Berhängnis des Tages erlag. Schnell war Alles in eifrigster Thätigkeit. Das Brunnenloch, an der Oberstäche viel weiter, als sür eine regelmäßige Röhre nothwendig gewesen wäre, vertiefte sich zusehends, und an dem Bohlenzaun stieg ein Wall in die Höhe, wie durch die Kraft

hülfreicher Gnomen aus dem Boden gehoben. Die Leute griffen an, wie sie in ihrem Leben nicht gethan hatten, im Wettkampf slogen die Spaten der Männer, barfüßige Beinchen sprangen begeistert über die Erde, Holzschuhe und Pantosseln stampsten ihre Spuren tief hinein. Jeder wollte mit angreisen, es waren mehr Hände zur Stelle, als der Raum zu bewegen erlaubte. Alle Bangigkeit war verschwunden, lustige Scherze flogen hin und her. Auch Fink kam herbei und sagte zu Anton: "Du bist ein Heidenbekehrer, du verstehst für das Seelenheil beiner Gemeinde zu sorgen."

"Die Gemeinde arbeitet," erwiederte Anton fröhlicher, als er in den letzten vierundzwanzig Stunden gewesen war.

Das Brunnenloch vertiefte sich, bag man mit einer kurzen Leiter hinabsteigen mußte, ber Grund wurde feucht, bie Männer arbeiteten in einem Sumpf, gulett mußte ber Schlamm in Rübeln heraufgereicht werben, aber die Leute brangten sich zum Tragen, die Eimer flogen aus einer Hand in die andere. Mit lautem Gelächter, wie Rinber, begrüßten fie jeben Schmutfled, ber aus ben Eimern auf die Kleiber ber Ungeduldigen spritte. Der Wall erhob fich bereits fußboch über bas Pfahlwert, und ba es an Rasen fehlte, schlugen bie Leute an ber innern Boschung Solz und Steine mit einer Rraft binein, welche bie Masse fest machte wie Stud. Raum, bag Anton bie schmale Seitenpforte frei erhielt. Unter ben feindlichen Bosten am Bach zeigte sich eine unruhige Bewegung, Reiter sprengten bie Postenkette entlang und faben auf bas neue Festungswert, zuweilen wagte sich einer näher heran, zog sich aber jurud, wenn ber Forfter fein Gewehr über ben Wall erbob. So verrann Stunde auf Stunde, bie Sonne fant binab, und ber Schein ber Abendröthe flog über ben himmel. Die Leute im Sof achteten nicht barauf, unten im Brunnenloch standen die Männer bis an ben Leib im Baffer. war eine gelbe schmutige Flüssigleit, aber bie Leute starrten in die Deffnung, als ob bort ein Schatz von fluffigem Gold heranfquösse. Endlich, als schon die Schatten des Abends bunkel auf der Deffnung lagen, besahl Anton den Arbeitern aus der Grube zu steigen. Ein großes Tuch wurde gebracht und über den Wasserbottich gelegt, man schöpfte das Wasser in Einern herauf und seihte es durch das Tuch.

"Zuerst meine Pferbe," rief ein Knecht und riß die Eimer silr die dürstenden Thiere an sich. "Wenn sich der Trank gesetht hat, wird er so gut wie Bachwasser," rief der Schmidt vergnügt, die Arbeiter wurden nicht müde, sich eine Probe auszuschöpfen, und Jeder bestätigte siegesstroh die Meinung des angesehenen Mannes. Unterdeß ließ Anton oben auf dem Wall, der sast die zum Fußboden des obern Stockwerks herausgewachsen war, neue Pfähle einschlagen und die starken Breter der Kartosselwagen als Schuzwehr daran besessigen. Als die Finsterniß der Nacht sich über das Schloß legte, war das Werk vollendet. Die Frauen klärten unermüblich über dem Bottich, große Stücke Fleisch wurden nach der Lücke geschafft, dort knisterte ein mächtiges Feuer, und die anmuthige Aussicht auf ein kräftiges Nachtessen zog in die Seele aller Belagerten.

Da rasselte braußen im Felbe wieder die seinbliche Trommel, und der schrille Ruf der Anochenpseise zitterte durch die Räume des Hauses. Einen Augenblick standen die Männer im Hose erschrocken, sie hatten in den letzten Stunden nur wenig an den Feind gedacht, dann stürmte Alles nach der Wachtstube und ergriff die Gewehre. Schnell wurde der Unterstock mit doppelter Mannschaft besetzt, der Förster eilte mit einer starken Abtheilung nach dem Hose und kletterte auf den neuen Wall.

"Die Entscheidung naht," sagte Fink leise zu Anton, "in ben letzten Stunden sind starke Banden in's Dorf eingerückt, im letzten Abendlicht ein Hause Reiter. Wir vermögen eine zweite Nacht nicht zu widerstehen. Sie werden auf allen Seiten zugleich angreisen, mit einem Schock kurzer Leitern vingen sie in das Schloß. Und sie wissen das, denn sieh, jede Rotte, die aus dem Dorse heranzieht, ist mit Art und Leiter versehen. Laß und gemlithlich durchmachen, was nicht zu ändern ist, dein ist das Verdienst, wenn wir als Männer unterliegen und nicht als Memmen. Ich war bei dem Freiherrn, er und die Frauen sind vorbereitet; sie werden sich zussammen in seinem Zimmer halten. Hast du noch einige Worte in der Kehle, wenn einer von den Messieurs der Bande über dich weg sieigt, so erinnere ihn an die Frauen. Gott besohlen, Anton, ich nehme die Hossiete, du die Front."

"Mir ist's unmöglich," rief Anton, "daß wir unterliegen sollen, ich habe nie so frobe hoffnung gehabt, als in dieser Stunde."

"Hoffnung auf Entfat?" frug Fint bie Achseln zudenb und wies durch das Fenfter auf die feindlichen Saufen, "und wenn er in einer Stunde tommt, er tommt zu fpat. Seit Rebella's Ranone abgefahren ift, find wir in ben Banben bes Feindes, sobald biefer einen ernstlichen Sturm wagt. Und er wird ihn wagen. Man muß sich keine Illusionen machen, die nicht länger glimmen als eine Cigarre. Deine Sand, mein lieber Junge, lebe wohl!" Er brudte fraftig Antons Sand, und das stolze Lächeln glanzte wieder auf seinem Antlit. So ftanden die Beiben nebeneinander, Jeder fah liebevoll auf die Geftalt bes Andern, ungewiß, ob er sie je wieder erblicen werbe. "Fahre wohl!" rief Fint und erhob die Büchse, seine Hand aus der des Freundes lösend; aber er blieb wie eingewurzelt steben und lauschte, benn über bem Trommelwirbel ber Feinde und bem Lärm ber anrudenben Haufen fuhr ein heller Rlang durch die Nachtluft, eine fröhlich schmetternde Fanfare, und als Antwort klang von bem Dorfe ber ber regelmäßige Sturmschlag eines Tambours ber Linie, barauf eine ftarte Gewehrsalve und ein fernes hurrah.

"Sie kommen," rief es aus allen Eden des Schlosses, "unsere Soldaten kommen!" Der Förster stürzte in die Halle. Kreptag, S. u. B. II. "Die Rothmützen," schrie er, "sie reiten am Bach herauf zur Brücke, hinten im Dorf stürmt die Infanterie."

"Alle in ben hof," rief Fint, "zum Ausfall, ihr Männer, vorwärts!" Die Verrammelung der Pforte wurde weggeriffen, die Mannschaft war im Augenblick außerhalb ber Berichanzung, kaum daß Anton den Techniker und einige Anechte als Befatung bes Baufes in ben Bof gurudtrieb. Der Förster schritt die Reihe entlang und ordnete die Leute. Fint fab nach bem Stand bes Gefechts. Die Infanterie-Colonne brang im Dorfe vor, das unaufhörliche Anattern des Gewehrfeuers verrieth die Erbitterung des Kampfes, aber das Feuer kam langfam näher, die Feinde wichen, schon rannten einzelne Flüchtlinge berselben aus bem Wirthschaftshofe hervor. Unterbeg paffirte eine Abtheilung Hufaren ben Bach gegenüber bem Schlosse, fie trieb kleine Saufen ber Belagerer vor sich ber. Fint führte seine Bewaffneten um bas haus herum und ftellte fie an der Ede auf, die dem Dorfe junachst lag. "Gebuld," rief er, "und wenn ich euch vorführe, vergeft euren Kriegsruf nicht, sonst werbet ihr in ber Dunkelheit überritten und zerstampft wie die Feinde." Nur mit der größten Mübe waren die Ungeduldigen im Gliede zu halten.

Bom Bache her flog ein einzelner Reiter auf sie zu. "Hurrah, Rothsattel!" rief er schon aus der Ferne. "Sturm!" schrie ihm ein Dutend Stimmen entgegen, Anton sprang aus dem Gliede auf den treuen Mann zu. "Bir haben die Feinde," rief Karl, "ihr Fußvolk hatte die Straße von Rosmin besetzt, ich aber führte unsere Leute auf Umwegen durch den Wald."

Ein bunkler Hause murbe an ben letten Häusern bes Dorfes sichtbar, Berittene sprengten vor, ber seindliche Trupp machte Halt und sammelte sich am Wirthschaftshose. Dort setzte sich der Kamps, die Führer trieben ihre Leute wieder zurück in's Gesecht. "Jetzt gilt's," rief Fink. Im Schnellschritt zog die Schaar über den Anger, stellte sich seitwarts vom

Wege an der ersten Scheuer auf, und eine Salve aus fünfundzwanzig Gewehren drang in die Seite des Feindes. Dadurch kam Berwirrung in die gedrängte Schaar der Feinde, die Masse löste sich auf und stürzte in wilder Flucht über die Ebene. Wieder klang hinter denen vom Schloß die Trompete, im vollen Kosseslauf stürmten die Husaren vor und hieden in einen Hausen ein, der noch Stand hielt. Karl warf sich zu ihnen und verschwand im Getümmel. So jagten sie den Feind in die Felder.

Aus dem Dorfe aber sprengten jetzt die polnischen Reiter, ihnen voran der Parlamentär, der seine Leute mit lautem Zuruf auf die Husaren trieb.

"Rothsattel!" rief eine jugendliche Stimme vom Pferbe bicht neben Anton, und vor einem Zug Husaren stürmte ein schlanker Offizier ven polnischen Reitern entgegen. Fink richtete seine Büchse gegen den polnischen Oberst.

"Ich banke," rief biefer, auf seinem Pferbe wankend, und schoß mit letzter Kraft sein Pistol in die Brust des Husars ab, der auf ihn einritt. Getroffen sank der Husar vom Pferde, mit dem Körper des Polen jagte das Pferd von dannen.

Nach wenigen Minuten war die Umgebung des Schlosses von Feinden gereinigt; die Nacht deckte die Flüchtigen, schützend breiteten die Waldbäume ihre Aeste über die Söhne des Landes. In Kleinen Abtheilungen verfolgten die Sieger den letzten Hausen der Feinde.

Bor dem Schlosse kniete Anton am Boden und stilkte das Haupt des gefallenen Reiters mit seinen Armen. Wit Thränen im Auge sah er von dem Sterbenden zu dem Freund auf, welcher mit einer Gruppe von Offizieren theilnehmend zur Seite stand. Der Siegesjubel war verstummt, die Landleute umgaben in düsterem Schweigen die Stätte. Langsam wurde der Regungslose auf den Händen der Männer nach dem Hause getragen.

In der Borhalle stand an der Treppe der Freiherr mit seiner Tochter, bereit die willsommenen Gäste zu begrüßen. Als Lenore den wunden Mann erblicke, stürzte sie unter die Träger, welche schweigend den Körper vor den Freiherrn niederlegten, und sank mit einem Schrei zu Boden.

"Ber ist es?" stöhnte der blinde Mann und griff mit den Händen vor sich in die Luft. Niemand antwortete, scheu traten Alle zurück.

"Bater," murmelte ber Berwundete, und ein Blutstrom quoll aus seinem Munde. "Mein Sohn, mein Sohn!" schrie ber Blinde wie rasend, und seine Knie brachen zusammen.

Den Sohn hatte es aus seiner Garnison fortgetrieben zu bem Heere, welches sich nahe bei dem Gute seiner Eltern zusammenzog. Er hatte es durchgesetzt, ein anderes Regiment zu begleiten, er hatte Erlaubniß erhalten, die Escadron zu begleiten, welche dem Bater zu Hülfe entsendet wurde. Er wollte die Eltern überraschen und brachte ihnen mit dem Entsatz seine blutende Brust in das Haus und den Tod in die Herzen.

Jetzt lag eine unheimliche Stille auf dem hohen Slavenschloß. Der Sturm hatte ausgetobt, von den Blüthenbäumen im Felde fielen lautlos die weißen Blätter und lagen im Sternenlicht am Boden, wie ein weißes Totentuch. Wo seid ihr, luftige Pläne des blinden Mannes, der gebaut, gesündigt, gelitten hat, um euch lebendig zu machen? Horche, du armer Bater, mit verhaltenem Athem; es ist still geworden im Schloß und auf den Gipfeln der Bäume, und doch vermagst du nicht mehr zu hören den einen Ton, an den du immer gedacht hast bei deinen Luftschlössern, unter deinen Pergamenten, den Herzschlag deines einzigen Sohnes, des ersten Majoratsherrn der Rothscattel. Sechftes Buch.

Traurige Tage tamen über das Schloß, schwer zu tragen für Jeben, ber in seinen Mauern wohnte. In ber Familie bes Freiherrn fag bas Siechthum, wie ber Wurm in einer Bflanze. Nach ber schwarzen Stunde, wo man bem Bater ben fterbenben Sohn in's haus getragen batte, verließ ber Freiherr nicht sein Zimmer. Das Wenige, was noch von Kraft in ihm gewesen war, jest war es zerbrochen, ber Schmerz gehrte an feinem Beifte mehr als an feinem Körper, er brütete tagelang still vor sich bin, und nicht bie Bitten Lenorens, nicht die Nähe seiner Frau vermochten ihn zu beleben. Als ber Baronin die Unglücksbotschaft gebracht wurde, gitterte Anton, bag bas bunne Band gerreigen muffe, welches bas Leben noch an ihrem Körper hielt, und wochenlang ging Lenore nicht von ihrem Lager. Aber zur Berwunderung Aller erfolgte bas Gegentheil. Der Zustand bes Gatten nahm bald ihre Sorge so sehr in Anspruch, daß ihr selbst Schmerz und Schwäche zu schwinden schien. Sie zeigte fich fraftiger, als sie vorber gewesen war, nur auf die Pflege des Freiherrn bebacht, gewann fie über fich, ftunbenlang neben seinem Stuhl au siten. Der Arzt freilich schüttelte gegen Anton ben Ropf und fagte, daß biefer plöglichen Erhebung wenig zu trauen sei. Lenore wurde in den ersten Wochen nach dem Tobe bes Brubers kaum von Jemanbem gefeben. Wenn sie einmal außer bem Krankenzimmer erschien, so waren es fast nur Fragen nach bem Befinden ber Kranten, die sie beantwortete. ober Bitten nach bem Arzt, die sie an Anton richtete.

Unterbeß zog braußen ein wildes Frühjahr vorüber, ein fturmischer Sommer folgte. Zwar die Schreden bes Burgerfrieges hatte bas Sut nicht mehr zu fürchten. Aber bie schweren Lasten ber Zeit legten sich erbrückend auf die Wirthschaft. In der stillen Waldinsel tonte jest täglich der Trommelfcblag bes Tambours ober bas Signal bes Trompeters, Dorf und Schlok batten Einquartierung, welche bäufig wech-Anton hatte mit allen Banben gu thun, Mannschaft und Pferde unterzubringen und für ihre Berpflegung zu forgen. Balb waren bie geringen Rrafte bes Gutes erschöpft. obne Finks vorausbezahlte Bachtgelber ware es unmöglich gewefen, biefe Beit zu überfteben. Auch in ber Birthschaft nahmen die Störungen fein Ende. Mehr als ein Morgen war in ben Tagen ber Belagerung burch bie Fußtritte von Rossen und Menschen zerstampft worden, jest hielten requirirte Fuhren die Gespanne auf, die Leute selbst verwilderten in ber unruhigen Zeit und verloren die Lust zu regelmäßiger Thätigkeit. Aber im Ganzen wurde die Ordnung boch erhalten, die Arbeiten bes Jahres nahmen nach bem Plan, ber im Frühjahr gemacht war, ihren Fortgang. Noch beffer ging es mit bem Wiesenbau. Nicht alle Arbeiter. welche Fint auf bas Gut geführt hatte, hielten aus, aber fie wurden durch andere Leute ersett, die fich in biefer Zeit bewährten. Ja, die Zahl ber grauen Jaden und schwarzen Bute vermehrte fich, und die Garbe bes herrn von Fink wurde in der ganzen Umgegend als eine tropige Gesellschaft besprochen, mit der nicht gut anzubinden sei. Fint selbst war jetzt oft abwesend, er hatte viele Offiziere kennen gelernt, alte Bekanntschaften erneuert, er fuhr im Lande umber, verfolgte mit Eifer die friegerischen Overationen und machte als Freiwilliger bas Treffen mit, welches einige Meilen von dem Gute gegen die Insurgenten gewonnen wurde. Seine Bertheidigung des Schlosses batte ibn in ber Umgegend zu einer gefürchteten Berfon gemacht, welcher aller Haß ber feindlichen Partei eben so sehr zufiel, als bie Bewunderung der Freunde.

Es war einige Wochen nach bem Entsatz des Schlosses, als Lenore in die Hosthür trat, vor welcher Anton mit dem Förster verhandelte. Lenore sah über den Hos, in welchem jetzt eine Pumpe stand, und über den Zaun, von dem der Erdwall abgesahren war, in die Landschaft, welche in dem hellen Grün des ersten Sommers glänzte. Endlich sagte sie mit einem Seuszer: "Es ist Sommer geworden, Wohlsart, und wir merken nichts davon."

Anton sah ihr besorgt in das bleiche Gesicht. "Draußen im Walde ist's jest hübsch, ich war gestern beim Förster; nach dem letzen Regen stehen Holz und Blüthen in vollem Saft. Wenn Sie sich nur einmal entschließen könnten, hinaus zu gehen." Lenore schüttelte verneinend das Haupt. "Was ist an mir gelegen!" rief sie bitter.

"Bor Allem hören Sie eine Nachricht, die mir soeben ber Förster zugetragen hat," suhr Anton sort. "Der Mann, den Ihr Schuß getroffen, war der elende Brazik. Sie haben ihn nicht getötet. Wenn Sie sich darüber einen Vorwurf machen, von diesem Schmerz kann ich Sie befreien."

"Gelobt sei Gott!" rief Lenore und faltete die Banbe.

"Schon bamals, als ber Förster bei Nacht zu uns in's Schloß tam, sah er, bag ber Schurke mit verbundenem Arm in ber Schenke saß. Gestern wurde er von dem Militär als Gefangener in Rosmin eingebracht."

"Ja," sagte ber Förster bazutretend, "eine Lugel thut bem nichts, ber benkt höher hinaus." Er griff mit ber Hand an den Hals und machte die Bantomime des Hängens.

"Es lag auf mir bei Tag und Nacht," sagte Lenore leise zu Anton, "wie verdammt kam ich mir vor; in der Finsterniß quälten mich schreckliche Traumgesichte, daß ich aus dem Schlase aufsuhr und schrie; immer sah ich den Mann vor mir, wie er die Faust ballte, hinstürzte und das Blut aus seiner Schulter

floß. D Wohlfart, was haben wir erlebt!" Sie lehnte sich an die Thür und starrte mit thränenlosen Augen vor sich nieder. Bergebens suchte Anton sie zu beruhigen, sie hörte kaum seine Worte.

Der huf eines Pferbes Napperte auf ben Steinen, Finks Brauner wurde herausgeführt.

"Wo reitet er hin?" frug Lenore haftig.

"Ich weiß es nicht," versetze Anton, "er ist jetzt viel auswärts, ich sehe ihn tagelang nicht."

"Was soll er auch bei uns?" rief Lenore; "das unglückliche Haus ist kein Ort für ihn."

"Wenn er sich nur etwas in Acht nehmen wollte," sagte ber Förster, "die Tarower sind giftig auf ihn, sie haben geschworen, ihm eine Kugel nachzuschicken, und er reitet immer allein und bei Nacht."

"Es ist umsonst ihn zu warnen," sagte Anton. — "Sei endlich verständig, Fritz," rief er dem Freunde zu, der aus dem Hause trat, "reite nicht so allein, wenigstens nicht über die Tarower Flur."

Fink zuckte die Achseln. "Ah, unser Fräulein ist hier. Wir haben so lange nicht die Freude gehabt, Sie zu sehen, daß es uns hier bereits sehr langweilig geworden ist."

"Hören Sie auf die Warnung des Freundes," erwiederte Lenore ängstlich, "und hüten Sie sich vor den bösen Menschen."

"Wozu?" versetzte Fink; "eine respectable Gefahr ist nicht vorhanden, und vor einem dummen Teufel, der hinter einem Baume steht, kann sich in solchen Zeiten Niemand bewahren, das würde zu viel Zwang auslegen."

"Wenn Sie's nicht um Ihretwillen thun, so benken Sie an die Angst Ihrer Freunde," bat Lenore.

"Pabe ich noch Freunde?" frug Fink lachend; "manchmal ist mir's, als wären sie untreu geworden. Weine guten Freunde gehören zu der Klasse, welche sich pflichtgetreu zu beruhigen weiß. Hier unser ehrenwerther Wohlfart wird ein reines Sacktuch in die Tasche steden und seine feierlichste Miene aufsetzen, wenn ich einmal mein Spiel verliere, und ein anderer Waffenkamerad wird sich noch leichter trösten. Heran mit dem Pferde," rief er, schwang sich hinauf und sprengte mit kurzem Gruße davon.

"Er reitet gerade auf Tarow zu," sagte der Förster, welcher ihm nachgesehen hatte, mit Kopfschütteln. Lenore ging schweigend in das Zimmer der Eltern zurück.

Aber am späten Abend, als die Lichter des Schlosses längst verlöscht waren, bewegte sich noch lange eine Gardine, und ein Weib lauschte angswoll auf den Husschlag des heimstehrenden Rosses. Stunde auf Stunde verrann, erst gegen Morgen schloß sich der Fensterslügel, als ein Reiter vor der Pforte anhielt, und eine Melodie vor sich hin trällernd, das Pferd selbst in den Stall sührte. Nach einer durchwachten Nacht verbarg Lenore ihr schmerzendes Haupt in die Kissen.

So ging es burch Monate fort. Endlich tam ber Freis berr, auf ben Arm seiner Tochter und auf einen Stab gestütt, wieder manchmal herunter in's Freie; dann fag er entweber schweigfam im Schatten ber Schlofmauer ober er hörte mit galliger Laune auf jebe Rleinigkeit, Die ihm zu ichelten möglich machte. In solchen Stunden bogen die Leute gern in weitem Umweg aus, um ihm nicht nabe zu kommen, und ba Anton dies nicht that, so war er nicht selten bas Opfer, über bem sich bie Berstimmung bes Freiherrn Luft machte. Antons Berhältniß zu bem Kranten wurde bald fo läftig, baß nur ein ungewöhnlicher Grad von Gebuld barüber wegbelfen konnte. Täglich mußte ber Freiherr hören, daß die Leute bei seinen Querfragen sich damit entschuldigten: "Herr Wohlfart hat es so befohlen," ober "ber Herr Rentmeister hat das nicht gewollt:" mit Gifer suchte er die Aufträge, welche Anton gegeben hatte, burch seine Willensäußerung zu ftoren: aller Groll, alle Bebaffigfeit, bie fich in ber Seele bes

Unglücklichen aufgesammelt hatte, concentrirte sich in ein schwächliches Gefühl bes hasses gegen seinen Bevollmächtigten.

Fink kümmerte sich jetzt wenig um den Freiherrn; wenn er das Gezänk mit Anton bemerkte, verzog er schweigend die Augenbrauen und sagte höchstens: "Es mußte so kommen." Am besten kam noch Karl mit dem Freiherrn aus; er nannte ihn nie anders als Herr Rittmeister, und schlug kriegerisch mit den Absäten zusammen, so oft er ihm eine Meldung machte; das hörte der blinde Herr, und das that ihm wohl. Und das erste Zeichen von Theilnahme, welches der Freiherr sür das Besinden Fremder zeigte, wurde dem Amtmann zu Theil. Ein Gartenstuhl war in der Sonne eingetrocknet und brohte auseinanderzusallen; Karl ergriff im Borübergehen den Stuhl und schlug ihn mit der geballten Hand zusammen. "Sie schlagen doch nicht mit Ihrer rechten Hand, lieber Sturm?" frug der Freiherr.

"Bie's tommt, Berr Rittmeister," erwiederte Rarl.

"Das sollten Sie nicht thun," ermahnte ber Blinde, "eine solche Wunde will geschont sein, es setzt sich manchmal nach Jahren eine Krankheit hinein. Sie sind gar nicht sicher, ob bas nicht in späterer Zeit auch bei Ihnen ber Fall sein wird."

"Lustig gelebt und selig gestorben, Herr Rittmeister," erwiederte Karl, "ich sorge nicht um die Zukunft."

"Er ist ein sehr brauchbarer Mensch," sagte ber Freiherr zu seiner Tochter.

Die Aehren der Halmfrüchte blühten ab, die grünen Felder überzogen sich mit hellem Gelb, das fröhliche Geräusch der Ernte begann. Als der erste Erntewagen in den Hof rollte, stand Anton bei der Scheuer und überwachte das Einbringen. Da trat Lenore zu ihm: "Wie wird die Ernte?"

"So weit wir in biesem Jahre ernten können, sind bie Aussichten nicht schlecht. Wenigstens mit ber Garbenzahl ift Karl zufrieden, sie scheint größer zu werden, als unser Anschlag war," erwiederte Anton vergnügt. "So haben Sie boch eine Freude, Wohlfart," sagte Lenore. "Es ist eine Freude sür Alle auf dem Hose, Sie sehen's aus der rührigen Geschäftigkeit der Leute. Auch der Träge arbeitet jett mit doppelter Krast. Wenn aber ich mich freue, so ist's auch über Ihre Frage. Sie sind dem Hose und Allem, was zum Gute gehört, so fremd geworden."

"Ihnen nicht, mein Freund," sagte Lenore niedersehend. "Sie selbst müssen krank werden," suhr Anton eifrig sort. "Wenn ich dürste, möchte ich Sie schelten, daß Sie die ganze Zeit so wenig an sich selbst gedacht haben. Ihr kleines Pferd ist im Stall steif geworden, Karl muß manchmal darauf reiten, damit es das Laufen nicht verlernt."

"Mag es bahingehen, wie alles Andere," rief Lenore, "ich werbe mich nicht wieder barauf sehen. Haben Sie Mitleid mit mir, Wohlfart, mir ist manchmal, als verlöre ich die Bestinnung, es ist mir Alles auf der Welt gleichgültig geworden."

"Bozu so hart, Fräulein?" sprach eine spöttische Stimme hinter ihr. Lenore schrak zusammen und wandte sich um, Fink, der länger als eine Woche verreist gewesen, trat zu ihnen. "Mache, daß du den Blasius wegjagst," sagte er zu Anton, ohne sich weiter um Lenore zu kümmern; "der Schlingel ist schon wieder betrunken, er peitscht in die Pferde, daß die armen Thiere mit Schwielen bedeckt sind. Ich hatte große Lust, seinen Pferden eine Satissaction zu verschaffen und ihn vor ihren Augen abzustrasen."

"Habe Gebuld bis nach ber Ernte," erwieberte Anton, "wir können ihn jetzt nicht ersetzen."

"Ift er nicht sonst ein gutmuthiger Mensch?" frug Lenore schüchtern.

"Gutmitthigkeit ist ein bequemer Titel für alles mögliche Ungesunde," erwiederte Fink. "Bei den Männern heißt's gutmüthig und bei den Frauen gefühlvoll." Er sah Lenore an. "Bas hat das arme Geschöpf, der Ponh, verschuldet, daß Sie ihn nicht mehr reiten wollen?" Lenore erröthete, als sie zur Antwort gab: "Das Reiten bat mir Kopsschmerzen gemacht."

"Ei," spottete Fink, "Sie hatten sonst den Borzug weniger weich zu sein; ich kann nicht sagen, daß dies larmohante Wesen Ihnen zuträglich ist, Sie werden den Kopfschmerz dabei nicht verlieren."

Lenore wandte sich gedrückt zu Anton: "Sind die Zeitungen angekommen? Ich kam, Sie für den Bater darum zu bitten."

"Der Bediente hat sie in das Zimmer der Frau Baronin getragen."

Lenore wandte sich mit einer Verbeugung ab und ging nach bem Schlosse zurück.

Fink sah ihr nach und sagte zu Anton: "Schwarz kleibet sie nicht, sie sieht ganz verstört aus. Es ist eins von den Gesichtern, die nur gefallen, wenn sie stattliche Fülle haben."

Anton blicke finster auf seinen Freund. "Dein Benehmen gegen das Fräulein war in den letzten Wochen so auffallend, daß ich mich oft darüber geärgert habe. Ich weiß nicht, ob es in deiner Absicht liegt, aber du behandelst sie mit einer Nachlässigseit, die nicht sie allein verletzt."

"Sondern auch dich, Master Wohlfart," sagte Fint und sah den Zürnenden groß an. "Ich habe nicht gewußt, daß du auch die Duenna dieses Fräuleins bist."

"Diese Sprache hilft dir nichts," versetzte Anton ruhiger. "Ich habe Recht, wenn ich dich erinnere, daß du schlimmer als unzart gegen ein ehrliches Gemüth handelst, das jetzt jede Rücksicht mit doppeltem Recht verlangen kann."

"Dabe bu die Güte, ihr diese Rücksicht zu gönnen, und kümmere dich nicht um meine Weise," erwiederte Fink kurz.

"Frit," rief Anton, "ich verstehe dies Wesen nicht, es ist wahr, du bist rücksiels —"

"Baft bu bas erfahren?" unterbrach ihn Fint.

"Nein," erwieberte Anton, "wenn du es gegen Andere warst, mir hast du dich immer gezeigt, wie du im Herzen bist,

hochgefinnt und voll Theilnahme; aber eben beshalb thut mir weh, mehr als ich sagen kann, daß du gegen Lenore so verändert bist."

"Darum laß mich," versetze Fink; "Jeder hat seine eigene Weise Bögel abzurichten. Nur nebenbei laß dir sagen, wenn dein Fräulein Lenore nicht aus diesem kränklichen Leben aufgerüttelt wird, so geht das Beste an ihr in kurzer Zeit zum Teusel. Der Pont allein wird's nicht thun, das weiß ich, aber du, mein Sohn, mit beiner wehmüthigen Theilnahme wirst's auch nicht thun. Und so wollen wir den Dingen ihren Lauf lassen. — Ich gehe heut noch nach Rosmin, hast du etwas zu bestellen?"

Diese Unterredung brachte zwar keine Entfremdung zwischen den Freunden hervor, aber sie wurde wenigstens von Anton nicht vergessen. Er zürnte in der Stille der herrischen Weise des Andern und beobachtete unruhig jedes zufällige Zusammentressen desselelben mit Lenore. Fink suchte und vermied das Fräulein nicht. Die Familienabende wurden nicht wieder eingerichtet, auch als der Herbst herankam. Wenn Fink auf dem Gut war, speiste er mit Anton auf seinem Zimmer, und nur im Freien traf er mit Lenore zusammen. Dann sah man ihrem Benehmen den Zwang an, und Fink behandelte sie seit der Unterredung mit Anton wie eine Fremde.

Anton selbst sollte über seine eigene Stellung Ersahrungen machen. So sehr er vermied, dem Freiherrn Unangenehmes mitzutheilen, so gab es doch etwas, was er ihm nicht länger ersparen konnte, die Regulirung der Schulden, welche der verstorbene Sohn gemacht hatte. Denn bald nach dem Tode desselben waren zahlreiche Briese mit eingeschlossenen Forderungen auf dem Schlosse angekommen. Lenore hatte sie Anton übergeben und Anton hatte alle, unter ihnen auch den Schuldschein Sturms, an den Justigrath Horn geschickt und von diesem redlichen Mann ein Gutachten und eine genauere Ersenstellichen Mann ein Gutachten und eine genauere Ersenschlichen

Lenore erröthete, als sie zur Antwort gab: "Das Reiten hat mir Kopfschmerzen gemacht."

"Ei," spottete Fint, "Sie hatten sonst ben Borzug weniger weich zu sein; ich kann nicht sagen, daß dies larmohante Wesen Ihnen zuträglich ist, Sie werden den Kopfschmerz dabei nicht verlieren."

Lenore wandte sich gebrückt zu Anton: "Sind die Zeitungen angekommen? Ich kam, Sie für den Bater darum zu bitten."

"Der Bediente hat sie in das Zimmer der Frau Baronin getragen."

Lenore wandte sich mit einer Berbeugung ab und ging nach dem Schlosse zuruck.

Fint fab ihr nach und sagte zu Anton: "Schwarz Neibet fie nicht, sie sieht ganz verstört aus. Es ist eins von den Gesichtern, die nur gefallen, wenn sie stattliche Fülle haben."

Anton blickte finster auf seinen Freund. "Dein Benehmen gegen das Fräulein war in den letzten Wochen so auffallend, daß ich mich oft darüber geärgert habe. Ich weiß nicht, ob es in deiner Absicht liegt, aber du behandelst sie mit einer Nachlässigseit, die nicht sie allein verletzt."

"Sondern auch dich, Master Wohlfart," sagte Fink und sah den Zürnenden groß an. "Ich habe nicht gewußt, daß du auch die Duenna dieses Fräuleins bist."

"Diese Sprache hilft dir nichts," versetzte Anton ruhiger. "Ich habe Recht, wenn ich dich erinnere, daß du schlimmer als unzart gegen ein ehrliches Gemuth handelft, das jetzt jede Rücksicht mit doppeltem Recht verlangen kann."

"Habe du die Güte, ihr diese Rücksicht zu gönnen, und kümmere dich nicht um meine Weise," erwiederte Fink kurz.

"Frit," rief Anton, "ich verstehe dies Wesen nicht, es ist wahr, bu bist rücksichtslos —"

"haft bu bas erfahren?" unterbrach ihn Fint.

"Nein," erwiederte Anton, "wenn du es gegen Andere warst, mir hast du dich immer gezeigt, wie du im Herzen bist,

hochgefinnt und voll Theilnahme; aber eben beshalb thut mir weh, mehr als ich sagen kann, daß du gegen Lenore so verändert bist."

"Darum laß mich," versetze Fink; "Jeber hat seine eigene Beise Bögel abzurichten. Nur nebenbei laß dir sagen, wenn dein Fräulein Lenore nicht aus diesem kränklichen Leben aufgerüttelt wird, so geht das Beste an ihr in kurzer Zeit zum Teusel. Der Ponh allein wird's nicht thun, das weiß ich, aber du, mein Sohn, mit beiner wehmüthigen Theilnahme wirst's auch nicht thun. Und so wollen wir den Dingen ihren Lauf lassen. — Ich gehe heut noch nach Rosmin, hast du etwas zu bestellen?"

Diese Unterredung brachte zwar keine Entfremdung zwischen den Freunden hervor, aber sie wurde wenigstens von Anton nicht vergessen. Er zürnte in der Stille der herrischen Weise des Andern und beobachtete unruhig jedes zufällige Zusammentressen desselen mit Lenore. Fink suchte und vermied das Fräulein nicht. Die Familienabende wurden nicht wieder eingerichtet, auch als der Herbst herankam. Wenn Fink auf dem Gut war, speiste er mit Anton auf seinem Zimmer, und nur im Freien traf er mit Lenore zusammen. Dann sah man ihrem Benehmen den Zwang an, und Fink behandelte sie seit der Unterredung mit Anton wie eine Fremde.

Anton selbst sollte über seine eigene Stellung Ersahrungen machen. So sehr er vermied, dem Freiherrn Unangenehmes mitzutheilen, so gab es doch etwas, was er ihm nicht länger ersparen konnte, die Regulirung der Schulden, welche der verstorbene Sohn gemacht hatte. Denn bald nach dem Tode desselben waren zahlreiche Briefe mit eingeschlossenen Forderungen auf dem Schlosse angekommen. Lenore hatte sie Anton übergeben und Anton hatte alle, unter ihnen auch den Schuldschein Sturms, an den Justigrath Horn geschickt und von diesem redlichen Mann ein Gutachten und eine genauere Ersen

mittelung ber Forberungen erbeten. Dies Gutachten war jest angekommen. Der Jurist verbarg ibm nicht, daß ber Schuldschein, welchen ber junge Rothsattel bem Auflader ausgestellt batte, in der Form so fehlerhaft war, daß er vor Gericht nur als eine Quittung über empfangenes Gelb betrachtet werben konnte. Gine gesetliche Verpflichtung bes Freiherrn. für den Sohn zu zahlen, war nicht vorhanden. Die Summe ber Schulden war so groß, daß eine augenblickliche Tilgung ganz unmöglich war. Und Anton felbst batte bem jungen Berschwender mehr als achthundert Thaler gelieben. Als er ben Schulbschein Eugens aus seinen Papieren beraussuchte. fab er lange auf die Züge bes Berftorbenen. Das war bie Summe, burch welche sein eitler Sinn ihn in bas Leben ber Familie eingekauft batte. Und was batte ihm dieser Rauf gebracht? Damals war ihm eine Ehrensache gewesen, seinem vornehmen Freund aus der Verlegenheit zu helfen, jett erfannte er, wie vorschnell er bem Leichtsinnigen leicht gemacht batte. Gelb zu erhalten. Finster verschloß er den eigenen Schein wieder in die Schublabe.

Mit schwerem Herzen ließ er den Freiherrn um eine Unterredung ersuchen. Schon bei der ersten Erwähnung seines Sohnes gerieth der Freiherr in heftige Bewegung, und als Anton in seinem Eiser den Berstorbenen kurzweg beim Bornamen nannte, erhob sich die Galle in dem verletzten Bater. Er unterbrach die Rede Antons durch die heftigen Worte: "Ich verbitte mir diese samiliäre Bezeichnung meines verstorbenen Sohnes, lebend oder tot ist er für Sie immer der Freiherr von Rothsattel."

Anton erwiederte an sich haltend: "Herr Eugen, Freiherr von Rothsattel, hat bei seinen Lebzeiten etwas über viertausend Thaler Schulden gemacht."

"Das ist unmöglich," unterbrach ihn ber Freiherr.

"Die beglaubigten Abschriften ber Schuldscheine und Wechsel, sowie die Sinsicht in die Originalbocumente, welche Justisrath Horn gesorbert hat, machen die Thatsache selbst unzweiselhaft. Bei neunzehnhundert Thalern, dem größten Posten, ist die Wahrheit der vollen Zahlung um so weniger zu bezweiseln, als der Bater des Amtmann Sturm, welcher das Darlehn gemacht hat, ein Mann von der größten Redlichkeit ist. Ein Brief des Verstorbenen an mich erkennt diese Schuld ausdrücklich an."

"Sie haben also von diesen Schulden gewußt," rief der Freiherr in steigendem Jorn, "und Sie haben mir ein Geheimniß daraus gemacht? Ist das Ihre vielgepriesene Treue?"

Bergebens setzte ihm Anton die nähern Umstände auseinander, der Freiherr hatte die Herrschaft über seine Empfindungen verloren. "Schon längst habe ich erkannt," rief
er laut, "wie eigenmächtig Ihr ganzes Bersahren ist. Sie
benutzen meinen Zustand, um die Disposition über mein
Bermögen zu erhalten, Sie machen Schulden, Sie lassen Schulden machen, Sie ziehen Geld ein, Sie verrechnen mir,
was Ihnen gut dünkt."

"Sprechen Sie nicht weiter, Herr Freiherr," rief Anton mit starker Stimme. "Nur das Mitleid mit Ihrer Hülflosigteit verbietet mir, Ihnen die Antwort zu geben, welche Sie in diesem Augenblick verdienen. Wie groß dies Mitgefühl ist, mögen Sie daraus sehen, daß ich mich bemühen will, Ihre Rede zu vergessen, und daß ich Sie jeht um Ihre Erklärung bitte: Wollen Sie die Schulden, welche der Verstorbene gemacht hat, anerkennen, und wollen Sie namentlich dem Auflader Sturm oder seinem Sohn, Ihrem Amtmann, durch diese Anerkennung eine Sicherheit geben, oder wollen Sie es nicht thun?"

"Nichts will ich thun," rief der Freiherr außer sich, "was Sie mit solcher Prätension von mir fordern."

"Dann ist es unnütz, jetzt weiter mit Ihnen zu sprechen. Ich bitte Sie, Herr Freiherr, noch einmal die Angelegenheit Fredtag, S. u. d. 11. zu überlegen, bevor Sie Ihren letzten Entschluß aussprechen. Ich werbe mir die Shre geben, heut Abend Ihre Entscheidung entgegenzunehmen. Ich hoffe, daß bis dahin Ihr Gerechtig-keitsgefühl den Sieg über eine Verstimmung davontragen wird, deren Gegenstand ich nicht zum zweiten Mal zu werden wünsche."

Mit biesen Worten verließ er den Freiherrn und hörte noch, wie dieser im Zorn einen Stuhl umwarf und an die Möbeln stieß. Kaum war er in seinem Zimmer angekommen, so erschien der vertraute Diener und forderte im Auftrage des Freiherrn die Acten und Rechnungsbücher, welche Anton dis dahin in seinem Zimmer ausbewahrt hatte. Schweigend übergab Anton die Papiere dem erschrockenen Mann.

Er war entlassen, in ber robesten Beise entlassen, feine Redlichkeit war bezweifelt, dieser Bruch war unheilbar. Wohl mochte ber Freiherr andern Sinnes werden, und Anton wußte, nach wenigen Stunden würden die Vorstellungen der Frauen ben franken Mann umstimmen; aber für ihn felbst gab es keine Rückfehr, er mußte fort. Welche Pflichten er auch gegen bie Baronin und Lenore übernommen, jest sprach die Pflicht, bie er gegen sich selbst hatte, lauter als jede andere. Bitter war biese Stunde. Schon jetzt, wo er zornig in seinem Zimmer auf und ab schritt, fühlte er, bag in ber Beleidigung, die ibm augefügt wurde, auch eine Strafe für ihn felbst lag. Rein war sein Wille, und unsträflich sein Thun gewesen, aber die enthusiaftischen Gefühle, die ihn in dieses Haus geführt, hatten nicht vermocht, zwischen ihm und dem Freiherrn ein sittliches Verhältniß, das des Arbeitgebers und des Arbeiters, au begründen. Nicht ber freie Wille Beider, und nicht verständiger Entschluß hatte sie verbunden, sondern ber Zwang unklarer Verhältnisse und seine eigene jugendliche Schwärmerei. Diese gaben ihm felbst Ansprüche, die größer waren als seine Stellung, und bem Andern einen Druck, ber ihn einengte und schwächer machte.

In diesen Gedanken wurde er burch Lenore unterbrochen,

welche hastig in sein Zimmer trat. "Meine Mutter wünscht Sie zu sprechen," rief sie. "Was werden Sie thun, Wohlfart?"

"Ich muß gehen," sagte Anton ernst. "Daß ich Sie verlassen soll in dieser Lage, Ihre Zukunft so unsicher, das hätte ich niemals für möglich gehalten. Nichts gab es, was mich hätte bewegen können von hier zu scheiden, bevor ich stärkeren Händen die Berwaltung des Gutes übergeben konnte, nichts als Eines. Und dies Eine ist jetzt eingetreten."

"Gehen Sie," rief Lenore außer sich, "Alles stürzt über uns zusammen, es giebt keine Hülfe, auch Sie können uns nicht retten, gehen Sie, und lösen Sie Ihr Leben von den Sinkenden."

Als Anton bei ber Baronin eintrat, lag die Leidende auf bem Sopha. "Setzen Sie sich zu mir, Herr Wohlfart," sagte fie leise, "bie Stunde ift gekommen, in welcher ich Ihnen mittheilen muß, was ich um meinetwillen für bie Zeit aufgespart habe, wo man am offenherzigsten mit einander spricht, auf bie lette Stunde bes Zusammenseins. Der Freiherr ift burch seine Krantheit so weit gekommen, daß er Ihre treue Bulfe nicht mehr versteht. Ja Ihre Gegenwart verschlimmert ben unglücklichen Zustand, worin er sich befindet, mit jedem Tage. Er hat in seiner Aufwallung Ihr Zartgefühl so fehr verlett, bağ ich eine Versöhnung nicht mehr für möglich halte. würde durch Ihre Anwesenheit von jetzt ab nicht in der Einbilbung, sondern in Wahrheit gedemüthigt werden. Auch wir würden das Opfer, welches Sie uns von heut ab bringen müßten, für zu groß halten, als bag wir es annehmen konnten, felbft wenn Sie vergeffen wollten."

"Ich habe bie Absicht, in ben nächsten Tagen bies Gut zu verlassen," entgegnete Anton.

"Was mein Mann gegen Sie versehen, kann ich nicht gut machen, aber ich wünsche Ihnen eine Gelegenheit zu geben, sich an dem Freiherrn in der Weise zu rächen, welche Ihrer würdig ist. Der Freiherr hat Ihre Shre angegriffen; die Rache, welche ich, seine Frau, Ihnen dafür biete, ist die, daß ich Sie bitte, ihm seine eigene Shre zu retten."

Sie hatte rubig gesprochen, die Worte glitten ihr von ben Lippen, wie bei ber Unterhaltung in großer Gesellschaft, jest bielt fie an und suchte bie Worte. "Er bat vor Jahren sein Ehrenwort gegeben, eine Verpflichtung zu erfüllen, und bat in einem verzweifelten Augenblick sein Wort gebrochen. Beweise, bag er es gethan, sind wahrscheinlich in ber Sand gemeiner Menschen, welche ibr Wissen benuten konnen, ibn zu verderben. Daß ich Ihnen bies gerade jett mittheile, wird Ihnen ein Beweis sein, wie ich Ihr Berhaltnig zu unserm Sause ansehe." Sie zog einen Brief aus ben Riffen. "Mit biesem Brief lege ich seine und unser aller Zukunft in Ihre Sand; wenn Giner uns bavor schüten fann, daß seine Berfolger biefe Baffe gegen ihn gebrauchen, fo werben Sie es thun; wenn es noch möglich ift, feinem verftorten Gemuth einigen Frieden gurudzugeben, so werben Sie es thun." Sie ftredte ihre Sand aus und übergab Anton ben Brief.

Anton trat an das Fenster und sah mit Erstaunen ein Schreiben Ehrenthals. Zweimal mußte er es durchlesen, bevor er den Sinn errieth. Es war eine zitternde Hand und es war ein ungeordneter Geist, welche die Feder gesührt hatten. In einer hellen Stunde war dem kindischen Mann sein Berhältniß zu dem Edelmann in die Seele gesallen. In der Angst um seine Capitalien erinnerte er ihn an die gestohlenen Schuldscheine, er sorderte das Geld von ihm und drohte. Und dazwischen kamen wieder Alagen über die eigene Schwäche und die Vosheit anderer Menschen. Was der verworrene Briefnicht offenbarte, wurde klar durch die Abschrift eines Schuldscheins, wahrscheinlich nach einem Concept, welches Ehrenthal und der Freiherr zusammen gemacht hatten, denn Ehrenthal erwähnte in dem Briefe, das Original sei von der Hand des Freiherrn, und er werde es gegen ihn benutzen.

Anton faltete den Brief zusammen und sagte: "Die Drohungen wenigstens, welche er an die mitgetheilte Abschrift knüpft, dürsen Sie, Frau Baronin, nicht beunruhigen; es ist gar keine Unterschrift des Freiherrn unter dem Entwurf, und Ehrenthal, so unklar der Brief auch sonst ist, würde die Unterschrift nicht vergessen haben. Auch ist die Summe, zu welcher dieser einzelne Schein den Freiherrn verpflichten konnte, nicht bedeutend."

"Und glauben Sie, daß ber Brief die Wahrheit erzählt?" frug die Baronin.

"Ich glaube baran," sagte Anton; "bies Schreiben erklärt mir Manches, was ich bis jetzt nicht verstand."

"Ich weiß, daß er Wahres enthält," sprach die Baronin so leise, daß ihre Worte kaum bis zu Antons Ohr drangen. "Wie ich zu dieser Gewißheit gekommen bin, nach und nach, das gehört nicht hierher." Ein matter Schimmer von Roth legte sich auf ihre Wangen.

"Und Sie, Herr Wohlfart, wollen Sie übernehmen, für uns die gestohlenen Papiere zurückzuschaffen?" frug sie sich aufrichtend.

"Ich will," sprach Anton ernst. "Aber meine Hoffnungen sind gering. An die gestohlenen Schuldscheine hat gegenwärtig der Freiherr noch gar kein Recht, sie gehören Strenthal, und es ist vor Allem eine Verständigung mit diesem nothwendig. Sie wird schwierig sein. Außerdem kann ich noch nicht einmal das Sachverhältniß genau übersehen, und ich fürchte, ich werde auch Sie bemühen müssen, mir Alles, was Sie etwa über den Diebstahl selbst ersahren können, mitzutheilen."

"Ich werbe versuchen Ihnen zu schreiben," sagte die Barronin. "Zeichnen Sie mir genau auf in bestimmten Fragen, was Sie wissen müssen, Sie sollen Antwort haben, so gut ich sie geben kann. Welchen Erfolg auch Ihre Mühe haben mag, ich danke Ihnen im Borans aus voller Seele dafür. Wie groß Ihre Thätigkeit für unser Wohl hier gewesen ist,

bie größte können Sie uns jeht beweisen. Die Schuld, welche unser Haus gegen Sie hat, werden wir Ihnen niemals bezahlen. Wenn der Segen einer Sterbenden ein freundliches Licht auf Ihre Zukunft werfen kann, so nehmen Sie ihn mit auf Ihren Weg."

Anton erhob sich.

"Wir sehen uns nicht mehr wieder," sagte die Kranke, "in dieser Stunde nehmen wir Whschied. Leben Sie wohl, Wohlsart, sür diese Erde sehe ich Sie zum letzten Male." Sie hielt ihm ihre Hand hin, Anton beugte sich darauf und verließ bewegt, mit einer tiesen Berbeugung, das Zimmer.

Ja, sie verdiente eine Ebelfrau zu heißen. Ablig war ihr Sinn, nicht klein ihr Urtheil über Andere, und vornehm war die Art, wie sie Antons Diensteifer besohnte. Sehr vornehm! Er hatte in ihren Augen immer eine weiße Perrücke und silberne Knieschnallen getragen.

Gegen Abend klirrte Finks Tritt auf bem Corribor, gleich barauf trat er in das Zimmer des Freundes. "Hallo! Anton, was ist hier im Hause los? Iohann schleicht so scheu herum, als hätte er die größte Porcellanvase zerbrochen, und als die alte Babette mich sah, rang sie die Hände!"

"Ich muß dies Haus verlassen, mein Freund," sagte Anton sinster, "ich habe heut mit dem Freiherrn eine peinliche Scene gehabt." Er erzählte ihm, was vorgefallen, er erwähnte die Unterredung mit der Baronin, so weit er dies ohne Indiscretion durste, und schloß mit den Worten: "Nie war die Lage der Familie so verzweiselt als gerade jetzt. Sie braucht jetzt wieder die freie Disposition über zwanzigtausend Thaler, um ein neues Unheil abzuwehren!"

Fink warf sich auf einen Stuhl. "Bor Allem hoffe ich, baß du diese schiene Gelegenheit, dich zu ärgern, so wenig als möglich benutt hast. Ueber die Scene selbst wollen wir untereinander kein Wort verlieren, der Freiherr ist nicht zurech-

nungsfähig. Und im Vertrauen gesagt, der Vorsall überrascht mich nicht. Daß so etwas kommen würde, war vorauszusehen; daß du in diesem sentimentalen Verhältniß nicht bleiben konntest, habe ich den ganzen Sommer erwartet. Sbenso klar ist es, daß du als Beichtvater der Frauen und vertrauter Geschäftssührer der Familie den Leuten hier unentbehrlich bist. Und daß mir dein plötzlicher Abgang einen diden Strich durch mehrere Rechnungen macht, brauche ich dir nicht zu sagen. Zuerst also die Frage: "Was wirst du selbst thun?"

"Ich reise so bald als möglich nach unserer Hauptstadt," erwiederte Anton. "Dort werde ich noch einige Monate im Interesse der Rothsattel zu thun haben. Mein Dienstwerhältniß ist vom heutigen Tage gelöst; sobald das Familiengut des Freiherrn verkauft ist, betrachte ich auch die moralische Berpslichtung, die ich gegen die Familie eingegangen bin, als völlig aufgehoben."

"Gut," sagte Fink, "das ist in der Ordnung. Wenn du überhaupt noch eine Feder für diese Leute ansetzen willst, so kann das jetzt nur so geschehen, daß du ihnen als freier Mann dein Mitgefühl gönnst. Ein anderer Punkt ist, daß Rothsattel durch seine Thorheit auch hier in eine Krisis gekommen ist. Denn ohne dich kann es in der alten Weise auf dem Gut nicht vier Wochen sortgehen. Jetzt entsteht die Frage, Meister Anton, was soll hier werden?"

"Ich habe ben ganzen Tag barüber gesonnen," erwiederte Anton, "ich weiß es nicht. Es giebt nur eine Möglichkeit: daß du selbst den Theil meiner Geschäfte übernimmst, den Karl nicht besorgen kann."

"Ich banke," sagte Fink, "bir für bas gute Zutrauen, und im Uebrigen für bas freundliche Anerbieten. Ginem Narren, ber noch nicht unter Curatel steht, die Geschäfte besorgen, heißt sich selbst zum Narren machen. Nimm mir bas nicht übel. Du bist ein solcher guter Narr gewesen, ich habe nicht bas Zeug bazu. Nach acht Tagen würde ich in der unangenehmen bie größte können Sie uns jetzt beweisen. Die Schuld, welche unser Haus gegen Sie hat, werden wir Ihnen niemals bezahlen. Wenn der Segen einer Sterbenden ein freundliches Licht auf Ihre Zukunft werfen kann, so nehmen Sie ihn mit auf Ihren Weg."

Anton erhob sich.

"Wir sehen uns nicht mehr wieder," sagte die Kranke, "in dieser Stunde nehmen wir Abschied. Leben Sie wohl, Wohlsart, für diese Erde sehe ich Sie zum letzten Male." Sie hielt ihm ihre Hand hin, Anton beugte sich darauf und verließ bewegt, mit einer tiesen Verbeugung, das Zimmer.

Ja, sie verdiente eine Svelfrau zu heißen. Ablig war ihr Sinn, nicht klein ihr Urtheil über Andere, und vornehm war die Art, wie sie Antons Diensteiser belohnte. Sehr vornehm! Er hatte in ihren Augen immer eine weiße Perrücke und silberne Knieschnallen getragen.

Gegen Abend klirrte Finks Tritt auf bem Corribor, gleich barauf trat er in bas Zimmer bes Freundes. "Hallo! Anton, was ist hier im Hause los? Johann schleicht so schen herum, als hätte er die größte Porcellanvase zerbrochen, und als die alte Babette mich sah, rang sie die Händel"

"Ich muß dies Haus verlassen, mein Freund," sagte Anton sinster, "ich habe heut mit dem Freiherrn eine peinliche Scene gehabt." Er erzählte ihm, was vorgefallen, er erwähnte die Unterredung mit der Baronin, so weit er dies ohne Indiscretion durste, und schloß mit den Worten: "Nie war die Lage der Familie so verzweiselt als gerade jetzt. Sie braucht jetzt wieder die freie Disposition über zwanzigtausend Thaler, um ein neues Unheil abzuwehren!"

Fink warf sich auf einen Stuhl. "Bor Allem hoffe ich, baß du diese schöne Gelegenheit, dich zu ärgern, so wenig als möglich benutzt hast. Ueber die Scene selbst wollen wir untereinander kein Wort verlieren, der Freiherr ist nicht zurech-

nungsfähig. Und im Vertrauen gesagt, der Vorsall überrascht mich nicht. Daß so etwas kommen würde, war vorauszusehen; daß du in diesem sentimentalen Verhältniß nicht bleiben konntest, habe ich den ganzen Sommer erwartet. Stenso kar ist es, daß du als Beichtvater der Frauen und vertrauter Geschäftssührer der Familie den Leuten hier unentbehrlich bist. Und daß mir dein plöglicher Abgang einen dicken Strich durch mehrere Rechnungen macht, brauche ich dir nicht zu sagen. Zuerst also die Frage: "Was wirst du selbst thun?"

"Ich reise so balb als möglich nach unserer Hauptstabt," erwiederte Anton. "Dort werde ich noch einige Monate im Interesse der Rothsattel zu thun haben. Mein Dienstwerhältniß ist vom heutigen Tage gelöst; sobald das Familiengut des Freiherrn versauft ist, betrachte ich auch die moralische Berpstähtung, die ich gegen die Familie eingegangen din, als völlig aufgehoben."

"Gut," sagte Fink, "das ift in der Ordnung. Wenn du überhaupt noch eine Feder für diese Leute ansetzen willst, so kann das jetzt nur so geschehen, daß du ihnen als freier Mann dein Mitgefühl gönnst. Ein anderer Punkt ist, daß Rothsattel durch seine Thorheit auch hier in eine Krisis gekommen ist. Denn ohne dich kann es in der alten Weise auf dem Gut nicht vier Wochen sortgehen. Jetzt entsteht die Frage, Meister Anton, was soll hier werden?"

"Ich habe den ganzen Tag darüber gesonnen," erwiederte Anton, "ich weiß es nicht. Es giebt nur eine Möglichkeit: daß du selbst den Theil meiner Geschäfte übernimmst, den Karl nicht besorgen kann."

"Ich banke," sagte Fink, "bir für bas gute Zutrauen, und im Uebrigen für bas freundliche Anerbieten. Einem Narren, ber noch nicht unter Curatel steht, die Geschäfte besorgen, heißt sich selbst zum Narren machen. Nimm mir bas nicht sibel. Du bist ein solcher guter Narr gewesen, ich habe nicht bas Zeug bazu. Nach acht Tagen würde ich in der unangenehmen Lage fein, den Mann maltraitiren zu muffen. Weißt du keinen andern Rath?"

"Keinen," rief Anton. "Wenn bu bich nicht bieses Sutes mit aller Kraft annimmst, so verdirbt, was wir in biesem Jahre eingerichtet haben, und unsere deutsche Colonie geht zu Grunde. Das Sut fällt wahrscheinlich den Seitenverwandten bes vorigen Besitzers zu, welche die Hauptsorderung darauf haben, und die alte polnische Wirthschaft fängt wieder an."
"So ist's," sagte Fink.

"Und du, Frit," fuhr Anton fort, "bist durch bein Berhältniß zu mir mit beinem Gelb hier hereingezogen worden, auch du bist in Gesahr Berluste zu erleiben."

"Richtig," sagte Fint, "gesprochen wie ein Buch. Du läufst weg und läßt mich mit meiner Banbe unter ben Schlachzigen zurück. — Weißt du was, erwarte mich hier, ich will erst einige Worte mit Lenore sprechen."

"Was willst bu thun?" rief Anton, ihn festhaltenb.

"Keine Liebeserklärung machen," erwiederte Fink lachend, "verlaß dich darauf, mein Junge." Er klingelte dem Bebienten und ließ Fräulein Lenore zu einer Unterredung in das Gesellschaftszimmer bitten.

Als Lenore eintrat, mit verweinten Augen, nur mit Mühe ihre Fassung behauptend, ging er ihr artig entgegen und führte sie zu dem Sopha.

"Ich enthalte mich gegen Sie jedes Urtheils über das, was heut vorgegangen ist," begann er. "Wir wollen annehmen, daß meines Freundes Aufenthalt in der Hauptstadt in Ihrem Interesse noch wünschenswerther ist, als sein Verweilen im Gut. Nach Allem, was ich höre, ist dies in der That der Fall. Wohlsart wird übermorgen abreisen."

Lenore verbarg ihr Gesicht hinter ber Hand. Fint fuhr kaltblütig fort: "Unterbeß erforbert mein eigener Bortheil, daß ich mich um eine Sicherung der hiesigen Berhältnisse bemühe. Ich habe mehrere Monate hier gelebt und einigen Antheil an

bieser Bestigung gewonnen. Deshalb bitte ich Sie, ber Bote einer Mittheilung zu werben, die ich in diesem Augenblick am liebsten durch Sie Ihrem Herrn Bater mache. Ich bin bereit, dem Freiherrn dies Gut für mich selbst abzukausen."

Lenore fuhr zusammen und stand von ihrem Sit auf. Mit gerungenen Händen rief sie: "Zum zweiten Mal!"

"Daben Sie die Bute, mich rubig anzuhören," fuhr Fint fort. "Ich beabsichtige burchaus nicht, gegenüber dem Freiherrn von Rothsattel die Rolle eines rettenden Engels zu spielen, ich habe weniger von einem Fleberwisch auf bem Rücken als unser gebulbiger Anton, und vollends jest fühle ich mich burchaus nicht veranlagt, Ihrem Herrn Bater etwas anzubieten, was irgendwie als leichtsinnige Behandlung meines eigenen Bortheils erscheinen konnte. Betrachten Sie in biefer Stunde uns als Gegner, und meinen Antrag, wie er ift, als in meinem eigenen Interesse gemacht. Mein Anerbieten ift folgendes. Der Raufpreis bieses Gutes würde, wenn ihn ber Freiherr so berechnen wollte, dag er felbst keine Berlufte leibet, jett mehr als hundert und sechzig taufend Thaler betragen. Ich biete Ihnen bas Höchste, was bas Gut nach meiner Anficht in ber gegenwärtigen Zeit werth sein mag: Uebernahme ber Gutsschulden und Auszahlung von zwanzigtausend Thalern an ben Freiherrn binnen vierundzwanzig Stunden; nach Ablauf biefer Frist wird bas Gut an mich übergeben. Bis zu nächstem Oftern wünsche ich bas Schloß in Ihren Händen zu laffen und würde, wenn bies ohne beiberseitige Inconvenienz geschehen fann, mich bis babin gern als Ihren Gaft betrachten. Ich werbe in ber Regel abwesend sein und Ihnen nicht zur Laft fallen."

Lenore sah ängstlich in das Gesicht, welches in diesem Augenblick hart aussah, wie das eines zähen Yankee; der Rest ihrer Fassung siel zusammen, sie brach in dem Widerstreit stürmischer Gefühle in Thränen aus.

Fint lehnte sich ruhig in seinen Stuhl gurud, und ohne

Rücksicht auf biese Stimmung fuhr er fort: "Sie seben, ich biete Ihnen einen Berluft; was ich Ihnen nehmen will, ift wahrscheinlich die Hälfte Ihres Erbes, es ist in der Ordnung, daß Sie das verlieren. Der Freiberr bat zu schnell sein Bermögen an bies Gut gewagt; daß Ihre Familie biesen Mangel an Borficht bezahlt, wird nicht zu vermeiben sein. Denn bober, als mein Gebot, ist ber Raufpreis bes Gutes in seiner gegenwärtigen Verfassung sicher nicht. Ich wurde unehrlich sein, wenn ich Ihnen verschweigen wollte, daß das Gut bei zwedmäßiger Behandlung in einigen Jahren das Doppelte werth sein kann, ich habe aber die feste Ueberzeugung, daß es unter Berwaltung bes Freiberen biesen Werth niemals erhalten wird. Wäre Anton hier geblieben, so hätte nicht er, aber bie Berbaltnisse batten es möglich gemacht, Ihnen bies Bermögen zu erwerben. Jest ift auch diese Hoffnung für Sie babin. 3ch verberge Ihnen ferner nicht. Wohlfart hat mir soeben die Forberung gestellt, bag ich an seine Stelle treten foll."

Lenore machte noch in ihrem Schluchzen mit ber Hand eine abwehrende Bewegung.

"Es freut mich," fuhr Fink fort, "daß wir hierin einerlei Meinung sind; ich habe dies Anerdieten sehr bestimmt und sür immer zurückgewiesen." So schwieg er und sah prüsend auf das Mädchen vor ihm, welchem seine Worte das Herz zerrissen. Er sprach rauh zu ihr, der Mann, für den sie Alles gethan hätte, um ein Lächeln, einen freundlichen Blick zu erhalten. Mit schlecht verhehlter Berachtung redete er von ihrem Bater, seine Worte waren die eines starren Egoisten. Und doch, als der herbe Ton, mit dem er sprach, in der Stude verhallt war, siel ihr in die Seele, daß sein Anerdieten sür ihre hülsslose Lage immer noch ein Glück sein konnte. Und mit der Sehergabe eines liebenden Herzens ahnte sie hinter dem Antrag eine Meinung, die sie nicht verstand, die ihr aber wie ein serner Hoffnungsstrahl in die Tiese ihres Schmerzes leuchtete. Wie er sich auch stellte, es war kein gemeiner Sinn,

ber aus seiner Weise hervorbrach. Das trampshaste Schluchzen löste sich in ein heftiges Weinen, sie versuchte sich vom Sopha zu erheben und glitt hinunter auf den Boden. So lag sie neben seinem Stuhl und stützte ihr Haupt auf die Lehne, ein Bild der leidenden Hingebung. Und unter strömenden Thränen sprach sie: "Sie täuschen mich nicht, machen Sie mit uns, was Sie wollen."

Das stolze Lächeln flog über bas Gesicht bes Mannes, er beugte sich zu ihr nieder, schlang seinen Urm um ihr Saupt. brückte einen Ruf auf ihr Haar und fagte: "Mein Kamerab, ich will, Sie sollen frei werben." Lenorens Haupt glitt an seine Bruft, sie weinte rubig fort, er hielt fie in seinem Arm. Endlich faßte er ihre hand und schüttelte fie herzlich. "Wir beibe wollen von beute ab einander versteben. Sie sollen frei werben, Lenore, mir gegenüber frei, und frei von allem Anbern, mas Sie bier einengt. Sie verlieren einen Mann, ber bie aufopfernde Zärtlichkeit eines Bruders für Sie gehabt bat. und mir ist's recht, dag er sich von Ihnen löst. 3ch frage beut nicht, wollen Sie als mein Weib sich an mein Leben binden? benn Sie haben jett nicht die Freiheit, nach Ihrem Herzen zu entscheiben. Ihr Stolz soll nicht Nein sagen, und bas Ja soll Ihre Selbstachtung nicht verringern. Wenn ber Bluch gelöst ift, welcher über Ihrem Daufe liegt, und wenn es Ihnen frei fteht, bei mir zu bleiben ober zu geben, bann bole ich mir Bescheib. Bis babin ehrliche Freundschaft, mein Ramerab."

Lenore erhob sich.

"Und jetzt benken wir an nichts als an unser Gut," sagte Fink in verändertem Ton; "trocknen Sie die Thränen, die ich in Ihrem großen Auge sehr ungern sehe, und theilen Sie die officielle Hälste meines Antrags dem Freiherrn und Ihrer Mutter mit. Wenn nicht eher, erbitte ich mir morgen um diese Zeit Antwort."

Lenore ging zur Thur, bort blieb sie stehen, sie wandte

sich noch einmal nach ihm um und reichte ihm schweigend bie Sand.

Langsam schritt Fink in Antons Zimmer zurückt. Er trat zu dem Freund, der mit verschränkten Armen am Fenster stand und auf die Felder sah, welche im Dämmerlicht des Mondes vor ihm lagen. "Erinnerst du dich an das, Anton, was du am Tage meiner Ankunft von deinem Patriotismus erzählt hast?"

"Es war ja seit der Zeit oft die Rede davon," erwiederte Anton trübe.

"Ich habe mir's gemerkt," fuhr Fink fort. "Dies Gut soll nicht wieder unter den Scepter eines Herrn Brath kommen. Ich kaufe die Herrschaft, wenn der Freiherr will."

Anton wandte sich überrascht um. "Und Lenore?"

"Sie theilt das Schickfal ihrer Eltern, wir haben das soeben mit einander ausgemacht." Er erzählte dem Freunde von seinem Anerbieten.

"Jett hoffe ich, daß Alles gut wird," rief Anton.

"Warten wir's ab," sagte Fink. "Drüben brennt ein Fegeseuer für den Sünder, es ist mir lieb, daß ich seinen Jammer nicht mit anhören darf."

Am nächsten Worgen in der Frühe brachte der Bediente jedem der Freunde einen Brief aus dem Zimmer des Freiherrn; sie waren von Lenorens Hand, ihr Bater hatte in zitternden Zügen unterschrieden. In dem Briefe an Anton bat der Freiherr mit sorgfältig gewählten Worten um Vergebung, daß er ihn in einer frankhaften Auswallung verletzt habe, und sprach seinen Dank für die treuen Dienste aus, die Anton ihm bis jetzt geleistet; in dem Briefe an Fink nahm er das Anerdieten an und bat, ihn, den Schreiber, so schnell als möglich von der Sorge zu befreien, die ihm die Verwaltung des Gutes bei seiner Krankheit machen müsse. Schweigend tauschten die Freunde diese Zuschriften gegen einander aus.

"So ift es entschieden," rief endlich Fint; "ich bin die balbe Welt burchlaufen und hatte überall etwas auszuseten, und jest wühle ich mich in biefe Sandgrube ein, wo ich gegen bie polnischen Bolfe allnächtlich ein Feuer anzünden möchte. Du aber, Anton, erhebe bein Haupt und sieh vor bich, benn wenn ich jetzt eine Beimath gefunden habe, auch bu gehft borthin zurud, wo ber beste Theil beines Bergens ift. - Und beghalb, mein Junge, lag uns noch einmal beine Instruction überlegen. Du haft die Aufgabe, gewisse gestohlene Papiere zu ermitteln. Denke auch an die zweite. Thu, was du tannft, um ber Familie bas Wenige, was fie bier gerettet hat, zu sichern. Sieh zu, daß das alte Gut der Rothsattel bei ber Versteigerung einen Preis erhält, ber die Ansprüche aller Hppothekengläubiger bedt. Du mußt fort, ich forbere bich nicht auf, jett noch bier zu bleiben, aber bu weißt, daß unter allen Umständen ba, wo ich wohne, auch du zu Hause bift. — Und noch Eins. Ich würde ben Amtmann ungern entbebren; wende beine Beredtsamkeit an, damit bein treuer Sancho bier bleibt, wenigstens über ben Winter."

"Noch weiß Niemand," erwieberte Anton aufstehend, "daß ich dies Sut verlasse, er muß der Erste sein, der das erfährt. Ich gebe sogleich zu ihm."

Das unsaubere Zimmer, in dem einst Herr Bratth der Berräther gehaust hatte, war durch Karls Hände in einen wohnlichen Raum verwandelt, der nur an dem einen Uebelstand litt, daß er zu voll von allerlei nützlichen Dingen war. Karl selbst hatte die Stube mit schöner Rosafarbe angestrichen, an der Wand hing im goldenen Rahmen ein Bild des alten Blücher und daneben eine große Sammlung von Geräthschaften des Krieges und des Friedens, Flinte und Pulverhorn, Säge und Art, Lineal und Wintelmaß. Am Fenster war eine kleine Hobelbank aufgestellt, eine Anzahl Rothsehlchen slatterte hin und her, es roch stark nach Leim. Oft hatte Anton hier ausgeruht und sich an Karls frischem Muth er-

erholt, wenn ihm in den letten Monaten das Leben schwer geworben war. Als er heut auf die bekannten Bande fab, fiel ihm mächtig auf's Herz, daß er auch von dem anspruchslosen treuen Mann scheiben musse. Er lebnte fich an die Hobelbant und fagte: "Lege beine Rechnung bei Seite, Rarl, und lag uns ein ernstes Wort mit einander reben."

"Jett kommt's," rief Karl, "es ist schon lange etwas im Werke: ich sebe an Ihrem Gesicht, daß alle Bomben geplatt find."

"Ich gebe fort von hier, mein Freund."

Karl ließ bie Feber aus ber hand fallen und fah stumm in bas ernste Antlit ihm gegenüber.

"Fink übernimmt bas Gut, er hat es beut gekauft."

"Hurrah!" rief Karl; "wenn Herr von Fint ber Mann ist, welcher — so ist Alles gut. Ich gratulire von Herzen." fagte er Antons Sand schüttelnd, "bag es so gekommen ift. In biesem Frühjahr batte ich schon andere einfältige Gebanken. Bett aber ift's in ber Ordnung. Und auch unsere Wirthschaft ist aerettet."

"Das hoffe ich auch," bestätigte Anton lächelnb.

"Aber Sie," fuhr Karl fort, und seine Miene murbe plötlich ernst.

"Ich gehe nach unserer Hauptstadt zurück," erwiederte Anton: ..dort habe ich für den Freiherrn noch einige Geschäfte abzumachen, bann suche ich einen Stuhl in einem Comtoir."

"Und wir haben hier ein Jahr zusammen gearbeitet." sagte Karl betrübt. "Sie haben die Plage gehabt, und ein Anderer wird ernten."

"Ich gehe zurück, wohin ich gehöre. Aber, lieber Karl, nicht um mich, sonbern um beine Zukunft handelt sich's jett."

"Ich gebe natürlich mit Ihnen!" rief Karl.

"Ich komme bich zu bitten, bies nicht zu thun. Könnten wir beibe mit einander gemeinsam ein Geschäft beginnen, so würde ich dich mit aller Kraft an meiner Seite festhalten. Aber das ist unmöglich. Ich muß mir eine Stelle suchen. Ich war nie in der Lage, durch mein eigenes Vermögen eine selbständige Stellung zu gewinnen. Ein Theil von dem Wenigen, was ich hatte, ist darauf gegangen; ich gehe nicht reicher von hier, als ich hergekommen bin. So würden wir uns trennen, sobald wir nach der Heimath kämen."

Karl saß mit gesenktem Haupte und dachte nach. "Herr Anton," sagte er, "kaum wage ich Ihnen von etwas zu reden, wovon ich selbst nichts weiß. Sie haben mir einige Male gesagt, daß mein Alter ein Kauz ist, der auf Geldsäcken sitzt. Wie wär's?" suhr er zögernd fort und arbeitete mit seinem Stemmeisen in den Stuhl. "Wenn Ihnen nicht zu wenig wäre, was in dem eisernen Kasten liegt.— Sie nehmen das, und wenn's etwas mit Producten sein könnte, — es ist zwar sehr verwegen von mir, — vielleicht könnte ich Ihnen dann als Ihr Compagnon nützlich sein. Es ist nur so ein Gedanke, und Sie müssen mir das nicht übel nehmen."

Anton erwiederte bewegt: "Sieh, Karl, daß du mir einen solchen Borschlag machst, ist ganz in deiner uneigennützigen Weise; aber es wäre ein Unrecht, wenn ich ihn annähme. Das Geld gehört deinem Bater, und wenn auch er seine Einwilligung gäbe, und ich glaube, er würde es thun, so würde doch deine eigene Zukunst unsücherer, als sie jetzt ist. Jedenfalls wird dir das Bermögen deines Baters in dem Beruse, in dem du heimisch bist, ein besseres Leben verschaffen, als in einem andern, in den du dich aus Liebe zu mir erst einarbeiten müßtest. Deßhalb ist es nützlicher sür dich, mein Freund, daß wir uns trennen."

Karl griff nach seinem Taschentuch und räusperte sich fräftig, bevor er weiter frug: "Und Sie allein wollten bas Geld nicht benuten? Sie würden uns ja gute Interessen geben."

"Es ift unmöglich," erwiederte Anton.

"Dann gehe ich zu meinem Alten zurud und stede meinen Kopf in einen Heuboden unserer Gegend," rief Karl ärgerlich. "Das darsst du nicht," sagte Anton. "Du hast von diesem

"Das barfst du nicht," sagte Anton. "Du hast von diesem Gute mehr kennen gelernt als ein Anderer; es wäre unrecht, wenn das verloren gehen sollte. Gerade Fink braucht jetzt einen Mann wie du, die Wirthschaft kann dich bis zum nächsten Sommer gar nicht entbehren. Als wir herkamen, zogen wir nicht in das Land, um uns Gutes zu thun, sondern um etwas zu schaffen. Mein Werk ist zu Ende, du bist mitten in deiner Arbeit. Du thust ein Unrecht gegen dich und deine Arbeit, wenn du jetzt scheibest." Karl hing wieder den Kopf.

"Was mir beinen Aufenthalt hier bisweilen ängstlich machte, war ber geringe Lohn, den das Gut geben konnte, das wird jest anders werden."

"Reben wir nicht bavon," fagte Karl ftolz.

"Es ziemt sich, davon zu reden," sagte Anton, "denn der Mensch thut Unrecht, wenn er sein Bestes, seine Kraft, auf eine Arbeit verwendet, die ihm nicht in dem Grade lohnt, wie seine Thätigkeit verdient. Das giebt ein ungesundes Leben, und der Mensch kommt dabei in Gesahr, unsicher zu werden. Mir kannst du das glauben. Also ich bitte dich, hier zu bleiben, wenigstens dis zum nächsten Sommer, wo bei der großen Ausdehnung, welche die Wirthschaft jetzt erhalten wird, ein ersahrener Inspector an deine Stelle treten kann."

"Und bann," frug Karl, "foll ich auch geben?"

"Fink wird dich immer festhalten; wenn du aber dann gehen willst, Karl, so denke an das, was wir in diesem Jahre oft mit einander gesprochen haben. Du hast dich in das Leben unter den Fremden gewöhnt, du hast alle Ersordernisse eines Colonisten auf neuem Grunde. Wenn dich nicht eine größere Pslicht forttreibt, so ist deine Aufgabe, hier im Lande zu bleiben als einer von uns. Wenn du von diesem Gute sortgehst, so kause dich unter den Fremden an. Es wird kein leichtes Leben sür dich sein, und vieles Behagen wirst du ent-

behren, aber wir leben nicht in einer Zeit, wo ein tlichtiger Mann sich zur Ruhe setzen soll, um gemächlich seine Garben zu schneiben. Du hast ein muthiges Herz, du bist nicht gewöhnt zu genießen, sondern zu erwerben. Du wirst mit der Pflugschar in der Hand hier ein deutscher Soldat sein, der den Grenzstein unserer Sprache und Sitte weiter herausrückt gegen unsere Feinde." — Er wies mit der Hand nach Morgen.

Karl reichte dem Freunde die Hand und sagte: "Ich bleibe." Als Anton aus der Wohnung des Amtmanns trat, stand Lenore vor der Thür. "Ich erwarte Sie," rief sie Anton hastig entgegen, "kommen Sie mit mir, Wohlfart; so lange Sie noch hier sind, gehören Sie mir!"

"Wenn Ihre Worte weniger herzlich wären," erwiederte Anton, "so würde ich glauben, daß Sie sich in der Stille darüber freuen, mich los zu werden. Denn, liebes Fräulein, seit lange habe ich Sie nicht so muthig gesehen. Aufgerichtet und mit gerötheten Wangen treten Sie mir entgegen, auch das schwarze Kleid ist verschwunden."

"Dies ist bas Rleib, bas ich trug, als wir zusammen im Schlitten fuhren, damals freuten Sie fich darüber. 3ch bin eitel," rief sie mit trübem Lächeln, "ich will, daß ber lette Eindruck, ben ich Ihnen hinterlasse, ein fröhlicher sei. Anton, Freund meiner Jugend, was ift bas für ein Berhängniß, bag gerade wir scheiben muffen an bem erften forgenfreien Tage, ben ich seit langer Zeit verlebe. Das Gut ist verkauft, heut athme ich wieder. — Was war das für ein Leben in den letten Jahren, immer gequalt, gebrudt, gebemuthigt von Freund und Feind, immer etwas schuldig zu sein, bald Geld, balb Dank, es war fürchterlich. Nicht Ihnen gegenüber, Wohlfart. Sie sind mein Jugendfreund, und wenn Sie im Unglud waren ober in Noth, so würde ich gludlich sein, wenn auch Sie mich riefen und zu mir fagten: Jest brauche ich bich, jest komm ber, bu wilde Lenore! — Ich will nicht mehr wild sein. Ich will an Alles benten, was Sie mir Frentag, G. u. S. IL 20

Digitized by Google

gesagt haben." So sprach sie aufgeregt in ihn hinein, und ihr Auge leuchtete. Sie hing sich an seinen Arm, was sie nie gethan hatte, und zog ihn durch alle Räume des Hoses. "Kommen Sie, Wohlfart, den letzten Gang durch die Wirthschaft, die unser war! — Diese Kuh mit der Blässe haben wir zusammen gekauft," rief sie. "Sie frugen mich beim Kauf um meine Meinung, das hat mir sehr wohl gethan."

Anton nickte. "Wir wußten beibe nicht recht Bescheib, und Karl mußte ben Ausschlag geben."

"Ei was! Sie haben das Geld bezahlt, ich habe ihr das erste Heu gegeben, folglich gehört sie uns beiden. — Sehen Sie sich noch einmal das schwarze Kalb an. Es ist reizend. Herr Sturm droht, er will ihm die Ohren roth anstreichen, damit es ganz aussieht, wie ein kleiner Teusel." Sie kauerte vor dem Kalbe nieder, drückte es an sich und streichelte es; plöglich stand sie auf und rief: "Ich weiß nicht, warum ich so hübsch mit ihm thue, es ist nicht mehr mein, es gehört einem Andern." Aber hinter ihrem Zorn klang es wie Schelmerei. Sie zog ihn weiter. "Kommen Sie zum Ponh," bat sie. "Mein armes kleines Thier! Es ist alt geworden seit dem Tage, wo ich in unserm Garten hinter Ihnen herrittt."

Anton liebkoste bas Thier, und ber Pony wandte seinen Kopf balb zu ihm, balb zu Lenore.

"Wissen Sie, wie es damals zuging, daß ich Ihnen auf dem Pond begegnete?" frug Lenore über den Rücken des Pferdes herüber. "Es war kein Zufall. Ich hatte Sie unter dem Strauch sigen sehen, heut darf ich's Ihnen sagen, und ich hatte gedacht: Wetter! das ist ein hübscher Junge, den wollen wir uns doch einmal ansehen. So war es gekommen, wie's kam."

"Ja," sagte Anton, "es kamen die Erdbeeren, es kam der See. Ich stand vor Ihnen und stopfte die Beeren hinein und war etwas weinerlich; aber bei alledem war mein Herz doch voll Freude über Sie, so schon und majestätisch standen Sie

vor mir, ich sehe Sie noch im flatternden Gewand mit kurzen Aermeln, und an dem weißen Arm ein goldenes Armband."

"Wo ift das Armband bin?" frug Lenore ernst und stütte ihr Haupt auf ben Hals bes Pferbes. "Sie haben's verlauft. bofer Wohlfart." - Die Thränen rollten ihr aus ben Augen. fie faßte mit beiben Sanben über ben Ruden bes Bont nach ber hand bes Freundes. "Anton, wir konnten nicht Kinder bleiben." Dann ftrich fie mit ber Sand über feine Wange und rief: "Mein Bergensfreund, lebe wohl; abe, ihr Madchenträume, abe, bu leichte Frühlingszeit, ich muß jetzt lernen ohne meinen Schut burch die Welt laufen. - Ich werbe Ihnen nicht Schande machen," fagte fie ruhiger, "ich werbe immer verständig sein, ich werbe auch gute Wirthschaft treiben. Bon morgen fange ich an, ich gebe jett zu Babette in bie Rüche, ich weiß, daß Ihnen das lieb sein wird. Und ich werde sparen. Ich will wieder bas Buch machen mit brei langen Strichen auf jeber Seite, ich werbe Alles aufschreiben. Wir werben biefe Sparfamkeit auch im Rleinen brauchen, Wohlfart. Ach, bu arme Mutter!" Sie rang bie Banbe und fab wieder febr befümmert aus.

"Kommen Sie heraus in's Freie," bat Anton; "wenn es Ihnen recht ist, gehen wir nach dem Walde."

"Nicht in den Wald, nicht in die Försterei," sagte Lenore seierlich; "aber auf das neue Vorwerk gehe ich mit Ihnen."

So zogen Beibe mit einander über das Feld. "Sie müssen mich heut führen," sagte Lenore, "ich lasse Sie nicht los."

"Lenore, Sie wollen mir den Abschied recht schwer machen."
"Wird er Ihnen schwer?" frug Lenore erfreut und schüttelte gleich darauf den Kopf. "Nein, Wohlfart, es ist nicht so, Sie haben sich in der Stille oft von mir fort gesehnt."
Anton sah sie überrascht an.

"Ich weiß es," rief sie vertraulich und brückte ihn leise am Arm, "ich weiß es recht gut. Auch wenn Sie mit mir zusammen waren, Ihr Herz war nicht immer bei mir. Manchmal, ja; damals im Schlitten wohl, aber häufiger noch dachten Sie in die Fremde. Wenn Sie gewisse Briefe bekamen, die lasen Sie mit einer Hast — wie heißt doch der Herr?" frug sie.

"Baumann," erwiederte Anton arglos.

"Gefangen!" rief Lenore und brückte ihm wieder den Arm. "Bissen Sie, daß mich das eine Zeit lang sehr unglücklich gemacht hat? Ich war ein thörichtes Kind. — Wir sind klug geworden, Wohlsart, wir sind jetzt freie Leute und deßhalb können wir mit einander Arm in Arm gehen, o Sie lieber Freund!"

Ms sie auf dem neuen Borwert ankamen, sagte Lenore zu der Frau des Bogtes: "Er geht fort von uns. Er hat mir erzählt, daß Sie ihm die erste Freude auf dem Gute gemacht haben durch den Strauß, den Sie für ihn pflückten. Holen Sie ihm jetzt den letzten. Ich selbst habe keine Blumen, in meiner Pflege gedeihen sie nicht. Hier hinter der Scheuer hat Alles geblüht, was von Gartenblumen auf dem Gute war."

Die Vogtin band wieder einen Keinen Strauß zusammen, überreichte ihn Anton mit einem Knicks und sagte dabei wehmüthig: "Es ist gerade wieder so, wie vor einem Jahre."

"Er aber geht!" rief Lenore, wandte sich ab und brückte ihr Tuch in die Augen.

Dem Bogt und bem Schäfer schüttelte Anton herzlich bie Hand. "Denkt freundlich an mich, Ihr braben Leute!"

"Sie haben uns immer ein gütiges Herz gezeigt," rief die Frau des Bogtes.

"Und Futter für Menschen und Thiere," sprach der Schäfer seinen Hut abnehmend, "und Ueberlegung, und Ordnung vor Allem."

"Für Eure Zukunft ist gesorgt," sagte Anton; "Ihr erhaltet einen Herrn, welcher mehr vermag als ich." Zuletzt küßte Anton noch den krausköpfigen Anaben des Vogts, hieß

Digitized by Google

ihn die kleine Sparblichse holen, die in dem Schranke stand, und steckte ihm ein Andenken hinein. Das Kind hielt ihn am Rock sest und wollte ihn nicht fortlassen.

Auf dem Rückwege sagte Anton: "Wenn mir etwas die Trennung erleichtert, so ist es die Zukunft, welche das Gut jetzt hat. Und ahnend hoffe ich, daß auch in Ihrem Leben sich glücklich lösen wird, was noch unsicher ist."

Lenore ging schweigend an seiner Seite, endlich frug sie: "Darf ich mit Ihnen über den Mann reden, der jetzt Herr bieses Gutes ist? Ich möchte wissen, wie Sie sein Freund geworden sind."

"Ich bin es geworben, weil ich mir ein Unrecht, das er mir zufügte, nicht gefallen ließ. Unser Berhältniß ist so sest geblieben, weil ich ihm in allen Aleinigkeiten gern nachgab, in größern Dingen sest auf meiner eigenen Ueberzeugung stand. Er hat eine hohe Achtung vor aller Kraft und Selbständigkeit, er wird leicht hart, wo ihm Schwäche des Urtheils und des Willens entgegentritt."

"Wie soll eine Frau Festigkeit gewinnen gegenüber einem solchen Wesen?" sagte Lenore niedergeschlagen.

"Ja," erwiederte Anton nachdenkend, "einem Weibe, das sich ihm mit Leidenschaft ergiebt, wird das viel schwerer werden. Alles, was aussieht wie Trot und Eigensinn, wird er mit herber Strenge brechen, und die Besiegte wird er nicht schonen. Aber wo ihm ein würdiger und gehaltener Sinn entgegentritt, wird er ihn ehren. Und wenn ich jemals in die Lage käme, seiner künstigen Gattin einen Rath zu geben, so wäre es der Rath, daß sie gerade ihm gegenüber sich vor Allem hüte, was bei Frauen sür gewagt und keck gilt. Was ihm eine Fremde angenehm macht, weil es ihm schnell leichte Bertraulichkeit gestattet, gerade das wird er an seiner Haussfrau am wenigsten achten."

Lenore lehnte sich fester an ihn und senkte ihr Haupt. So kehrten Beibe in tiesem Schweigen auf das Schloß zurück.

Am Nachmittage ging Anton an Karls Seite noch einmal burch Feld und Wald. Immer batte er das Leben auf dem Gute als einen Aufenthalt in ber Frembe empfunden, und jett, wo er scheiden follte, erschien ihm Alles so vertraut, wie in seiner Beimath. Ueberall fand er etwas, worüber er in bem Jahre geforgt batte: an ben Aderstüden, ben Saufern, ben Thieren und bem Gerath haftete seine Arbeit. Er hatte ben Weizen gefauft, ber auf biefem Stud ftanb, er hatte bie neuen Pflüge beforgt, womit ber Anecht, ben er in Dienst genommen, ackerte. Dort hatte er ein Dach gebeckt, bier eine schabhafte Brücke ausgebessert. Und wie Jeber, ber neu in eine Thätigkeit hineinkommt, hatte er auf bas frischerworbene Wissen gern Plane gebaut, über allen Theilen bes Gutes schwebten Entwürfe, hoffnungen und Glud verheißende Projecte. Stets hatte er beklagt, bag er zu wenig filt bie Beschäfte vorbereitet war, die er so schnell übernommen hatte; lett, wo er sich von ihnen löste, empfand er nur, wie lieb sie ihm waren. - In ber Försterei fag er noch eine Stunde mit bem ehrlichen Alten zusammen. Draugen warf ber Berbst bie Blätter von den Bäumen und entfärbte bas lustige Grün ber Natur. hier um ben Alten grünte ber Balb, und in ber vollen Rraft ber späten Mannesjabre fag ber tropige Waldmann ihm gegenüber. Beim Abschied an ber Pforte sagte ber Förster: "Ms Sie zuerst bie hand an biese Thur legten, bachte ich nicht, daß die Bäume über uns fo fest steben würden, und daß ich noch einmal anfangen follte mit andern Menschen zu leben. Sie haben einem alten Mann bas Sterben schwer gemacht, herr Wohlfart."

Die Trennungsstunde kam. Anton suchte den Freiherrn in seinem Zimmer auf und nahm von ihm einen kurzen und förmlichen Abschied, Lenore war ganz aufgelöst in weichem Gefühl, und Fink herzlich gegen ihn, wie gegen einen Bruder. Ms Anton neben ihm stand und mit Rührung auf Lenore hinsah, sagte Fink: "Sei ruhig, mein Freund, hier wenigstens

werbe ich versuchen zu sein, wie du warst." Fink und Lenore begleiteten den Scheidenden zum Wagen, noch einen Blick warf Anton auf das Schloß, das an dem grauen Herbsttage so sinster auf der öden Seene stand, wie damals, wo er eingekehrt war. Dann sprang er in den Wagen, ein letzter Händedruck, ein Ledewohl; Karl ergriff die Zügel, sie lenkten bei der Scheuer in den Dorsweg, das Schloß war verschwunden. Die Reihe der schlechten Dorshütten, die Brücke am Bach, den Wald, Alles sah er zum letzten Mal für lange Zeit. Am Ende des Waldes, an der Grenze des Gutes, dort, wo der Weg nach Kunau und Neudorf abgeht, hielt Karl an. Ein Trupp Männer stand am Grenzstein. Es waren die Leute vom Gut, der Förster, der Bogt und der Schäfer, dann der Schmidt von Kunau mit einigen Nachbarn, und der Sohn des Schulzen von Neudorf.

Erfreut sprang Anton vom Wagen und begrüßte noch einmal die Genossen.

"Der Bater schielt mich Sie zu grüßen," sprach ber Schulzensohn; "es geht besser mit seinen Wunden, aber er barf noch nicht aus der Stube;" und der Kunauer Schmidt rief ihm als letztes Lebewohl nach: "Grüßen Sie unsere Landsleute da drin im Deutschen, und sie sollen unser niemals vergessen."

Schweigend, wie am Tage seiner Ankunst, suhr Anton neben seinem Getreuen auf der Landstraße dahin. Er war jetzt frei, frei von dem Zauber, der ihn hierher gelockt hatte, frei von manchem Borurtheil, aber er war frei wie ein Bogel in der Lust. Er hatte ein Jahr rastlos gearbeitet und er mußte sich jetzt lösen von Allem, was ihn hier beschäftigt hatte; er hatte die gerade Linie seines Lebens verlassen, um für Andere thätig zu sein, und er ging jetzt, sich selbst neue Arbeit zu suchen, er mußte von vorn anfangen. Ob er seine eigene Zukunst durch dieses Jahr stärter oder schwächer gemacht hatte, das war noch die Frage. Er hatte kennen gekernt, wie hohen

Werth ein sicheres, gesormtes und gesundes Leben in selbständiger Thätigkeit habe, und er sühlte jetzt, daß er diesem Ziele ferner stehe als vor einem Jahre. Er erkannte, daß er mit seiner eigenen Kraft ein keckes Spiel gewagt, und der Gedanke siel wie ein trüber Hauch auf den Spiegel, in dem er die Gestalten der letzten Vergangenheit sah. Wer er der reute nicht, was er gethan. Er hatte Verluste gehabt, aber auch gewonnen, er hatte durchgesetzt, daß auf uncultivirter Fläche ein neues Leben aufgrünte; er hatte geholsen, eine neue Colonie seines Volkes zu gründen, er hatte den Wenschen, die er liebte, den Weg zu einer sichern Zukunst gebahnt; er selbst sühlte sich reiser, ersahrener, ruhiger. Und so sah er süber die Häupter der Pferde, die ihn seiner Heimath zusührten, und sagte zu sich selbst: "Vorwärts! ich bin frei, und mein Weg ist klar."

2.

Unterbeß ftanb Antons Hausgeift, die leberfarbene Rate, traurig auf ihrem Postament. Ein Jahr voll Grimm und Getofe war vergangen, die Rate hatte nichts bavon gemerkt. Mit gefenktem Haupte fab fie in die leere Stube. Die Rouleaux waren niedergelaffen, und tein Sonnenftrahl ftreifte ibr an die kleinen Ohren. Nichts regte sich in bem Zimmer, als ber Staub, welcher zu ben Fenstern eindrang, eine Weile um bie Rate wirbelte und endlich mube babinfant auf ihr Gipsfell, auf ben Schreibtisch und ben Teppich bes Fußbobens. Es war ein schlimmes Jahr für ben Gips, und er ware in ber Einsamkeit untergegangen, daß man feine schlauen Aeuglein und fein glattes Fell unter mißfarbigem Staub nimmermehr erkannt bätte, wenn ihm nicht manchmal ein freundschaftlicher Besuch zu Gulfe gekommen ware. Denn an fillen Abenden vergoldete ber Schein einer wandernden Lambe bas Barthaar ber Rate. Dann fuhr eine weiche Sand ihr liebkosend über das Fell, die Fenster der Stube wurden auf eine Biertelstunde geöffnet, etwas Mondenschein drang in das Zimmer und einige Schwämme und Bürsten dienstdarer Mädchen suhren schnell über den Fußboden. Dann schnurrte die Katze ein wenig, aber gleich darauf siel ihr die Verlassenheit schwer auf's Herz, und sie versank wieder in ihren regungs-losen Zustand.

Heute ist eine frische Mondnacht, Alles im Hause schläft, in allen Stuben und Kammern sind die Menschen zur Ruh gegangen, Alles schläft und Niemand denkt daran, daß Er sich zur Heimkehr bereitet, der schon ein Kind der Handlung war, als ihn sein alter Bater mit dem Sammtkäppchen noch auf dem Knie hielt. Kein Mensch im Hause denkt daran, und wer weiß, ob Biele es wünschen. Aber das große Haus weißes, und in der Nacht rührt sich's in allen Winkeln, und es knistert im Holz, und es summt in den Galerien, und es arbeitet leise in allen Wandverschlägen, der Mondschein überzieht heut alle Gänge mit mattem Silber, und in den geheimsten Winkeln zittert ein dämmriges Licht.

Wer heut Nacht die gelbe Kate sehen könnte, der würde sich wohl wundern. Sie ledt sich und strählt sich, sie streckt die steisen Beinchen und hebt den Schwanz lustig in die Höhe; endlich springt sie dom Schreibtisch herunter und zur Stubenthür hinaus in den Hos. Feierlich schreitet sie durch alle Gänge und Wicher des Hauses. Und wo sie hinkommt, da wird es lebendig, und alles kleine Gesindel von Hausgeistern, das in einem solchen Baue undermeidlich ist, das rührt sich und fährt aufgeregt durcheinander. Graue, schattenhafte Kerlchen kommen aus den Osenlöchern und unter den Pulten der Schreibstube hervorgeschlüpft, sie segen die Treppen und die Gänge rein und sahren um den alten Pluto herum, der neben dem schlasenen Hausknecht die Wache hält, so daß der große Hund nicht einschlasen kann und mit Knurren und leisem Gebell auf die Arbeit der Heimlichen hinblickt.

Und die Rate kommt bei ber Schlaftammer Sabinens vorbei und miaut leise, für Menschen unhörbar; aber bas Wichtelmannchen, bas bort in ber Böhlung von Sabinens Lampe wohnt, tommt nicht beraus, es schüttelt mit bem Ropfe und murmelt: "Wir wollen uns nicht freuen;" und im Zimmer bes Raufmanns ift auch fein guter Wille, die Ankunft bes Entfernten zu feiern, ja was von bem ftillen Bolke bort wohnt, das ist stolz und schimpft durch's Schlüsselloch auf bie Rate. Aber ber Gips läßt fich nicht stören; und bas ganze übrige Haus läßt sich nicht fioren. Und auf ber grogen Waage fitt eine gablreiche luftige Gefellschaft. Bas von Wichtelmannchen im Sause ift, und es giebt viel folches Zeug in bem fleißigen Sause, bas ift beut zu großer Gestseier versammelt, und in ber Mitte sitt bie Rate, schnurrend und glanzend, und fie ledt fich vor Freude, und die Luftigften ber Societät klettern hinauf zu bem Balken ber Baage und ichneiben von da Gesichter gegen die Stube des Prinzipals, ja auch gegen ihren Liebling Sabine.

Kein Mensch weiß, daß er zurücksommen wird, aber das Haus merkt es, und es schmückt sich und öffnet seine Thüren, den heimkehrenden Freund zu empfangen.

Es ist ben Tag barauf gegen Abend, Sabine steht in ihrer Schatkammer vor den geöfsneten Schränken, sie ordnet die neue Wäsche und bindet wieder rosafarbene Zettel um die Nummern der Gedecke. Natürlich weiß sie von nichts und sie ahnt nichts. Ihr weißer Damast glänzt heut wie Silber und Atlas; der geschliffene Glasdeckel, den sie von dem alten Familienpotal hebt, giebt einen frühlichen Klang gleich einer Glocke, und lange noch zittern die Schwingungen in dem Holze des großen Schrankes nach. Alle gemalten Köpfe auf ihren Porcellantassen sehrankes nach ausgehauft berziehen die Gesichter und lachen, sogar der Göthe lächelt, und es ist gar nicht zu sagen, wie sehr der alte Fritz lacht. Es blinkt

und schimmert in allen Fächern ber Schränke, jeber alte Glasnaps verspürt ein heimliches Ziehen und Klingen; nur Sabine
merkt nichts, die kluge Herrin des Hauses weiß gar nicht,
was alle Kleinen wissen. Ober ahnt sie doch etwas? Horch!
sie singt. Lange ist kein fröhliches Lied von ihren Lippen geflogen, heut aber ist ihr leicht um's Herz, und wenn sie auf
das glänzende Heer von Glas und Silber sieht, das vor ihr
im Schranke aufgestellt ist, fällt etwas von dem bunten Glanz
in ihre Seele; ihre Lippen bewegen sich, und leise, wie der
Gesang eines Waldvogels, klingt ein Lied aus der Kinderzeit
in der kleinen Stude. Und von dem Schrank tritt sie plöglich
an's Fenster, wo das Bild ihrer Mutter über dem Lehnstuhl
hängt, sie sieht das Bild fröhlich an und singt vor dem Angesicht der Mutter dasselbe Kinderlied, das die Mutter vom
Lehnstuhl aus einst der kleinen Sabine gesungen.

Da gleitet eine verhüllte Gestalt durch den Hausssur. Im offenen Waarengewölbe steht Balbus, der jetzt im Kreis der großen Waage besiehlt, er sieht mit halbem Blid auf die Gestalt und denkt verwundert: "Der sieht ein wenig Anton ähnlich." Die Haussnechte schlagen eine Kiste zu, und der älteste wendet sich zusällig herum und sieht einen Schatten, der durch die Laterne an die Wand geworsen wird, und hält einen Augenblick mit Schlagen inne und sagt: "Das war sast, als wenn's Herr Wohlfart wäre." Und hinten im Hose hört man ein lautes Bellen und das Springen des Hundes, und Pluto kommt außer sich zu den Haussnechten gelausen und schlägt mit dem Schwanze, bellt und leckt ihre Hände und erzählt in seiner Art die ganze Geschichte. Aber auch die Haussnechte wissen von nichts und einer sagt: "Es war ein Geist, man sieht nichts mehr."

Da öffnet sich die Thür zu Sabinens Kammer. "Sind Sie's, Franz?" frägt Sabine sich unterbrechend. Niemand antwortet. Sie wendet sich um, ihr Auge blickt gespannt und ängstlich auf die Männergestalt, welche an der Thür steht.

Da zittert ihre Hand und faßt nach der Lehne des Stuhls, sie hält sich sest und er eilt auf sie zu, und in leidenschaftlicher Bewegung, ohne daß er weiß, was er thut, kniet er neben dem Stuhl nieder, in den sie gesunken ist, und legt sein Haupt auf ihre Hand.

Das war Anton. Reines sprach ein Wort. Wie auf eine holbe Erscheinung sah Sabine auf den Knieenden nieder, und leise legte sie die andere Hand auf seine Schulter. Und in dem Raume blinkt und klingt es fort; die Lampe wirst ihren hellen Schein auf die beiden Kinder der Handlung, und das Bild der Hausstrau über dem Armstuhl sieht freundlich auf die Gruppe herab.

Sie frug nicht, weßhalb er kam, nicht ob er frei war von dem Zauber, der ihn fortgetrieben hatte. Als er vor ihr kniete und sie in sein offenes Auge sah, das ängstlich und voll Zärtlichkeit das ihre suchte, da verstand sie, daß er zurückehrte zu dem Hause, zum Bruder, zu ihr.

"So lange waren Sie in ber Frembe," fagte fie klagenb, aber mit einem feligen Lächeln auf ihrem Antlit.

"Immer war ich hier," rief Anton leidenschaftlich. "Schon in der Stunde, wo ich von diesen Mauern schied, ahnte ich, daß ich Alles aufgab, was für mich Friede und Glück heißt. Zett treibt es mich unwiderstehlich in Ihre Nähe, ich muß Ihnen sagen, wie es in mir aussieht. Sie habe ich verehrt wie ein geweihtes Bild, so lange ich in Ihrer Nähe lebte. Der Gedanke an Sie war auch in der Fremde mein Schutz. Er behütete mich in der Einsamkeit, in einem ungeordneten Leben, in großer Versuchung. Ihre Gestalt stellte sich rettend zwischen mich und eine Andere. Oft sah ich Ihr Auge auf mich gerichtet, wie damals, wo ich bei Ihnen Hülse sucht wor mir selbst; oft erhob sich Ihre Hand, sie winkte und warnte vor der Gesahr, die mich lockte. Wenn ich mich nicht verloren habe, Ihnen, Sabine, danke ich das."

In bem gleichmäßigen Leben bes Haufes hat fie jahrelang

eine herzliche Neigung zu Anton herumgetragen. Seit er von ihr gezogen, weiß sie, daß sie ihn liebt, mit stiller Fassung hat sie wieder den Schmerz in sich verschlossen. Weder ihre Liebe, noch ihre Entsagung ist in dem regelmäßigen Hause sichtbar geworden. Kaum durch einen Blick, durch keine Miene hat sie verrathen, was in ihr vorgeht, wie sich für ein Kind der Handlung schickt, in welcher das Soll und Haben der Menschen pünktlich und ohne alles Gefühl gebucht wird. Test, in der Freude des Wiedersehens, bricht aus ihrem gehaltenen Wesen die Blüthe der Leidenschaft. Sie erhebt sich in strahlender Freude und denkt an nichts, als das Glück ihn wieder zu haben, und sie merkt in ihrer Freude nicht, daß in Antons bleichen Zügen noch eine andere Empfindung zuckt. Er hat sie gesunden, aber nur, um sie für immer zu verlieren.

Noch immer hält ihn Sabine an der Hand und sie zieht ihn fort durch die Glasgalerie über den Flur bis an das Arbeitszimmer des Bruders.

Was thust du, Sabine? Dies Haus ist ein gutes Haus, aber es ist keins, wo man poetisch fühlt und sich leicht rühren läßt, die Arme schnell öffnet und den an's Herz drückt, der gerade kommt, um herein zu sallen. Es ist ein nüchternes, prosaisches Haus! Wit kurzen Worten wird hier gefordert und verweigert. Und es ist ein stolzes und strenges Haus! Denke daran! Kein zärtlicher Willsommen wird es sein, zu dem du deinen Freund sührst.

Das empfand auch Sabine, und ihr Fuß zögerte einen Augenblick, ehe sie bie Thür öffnete, aber sie entschloß sich schnell, und Antons Hand sesthaltend, zog sie ihn über die Schwelle, und mit glücklichem Antlitz rief sie dem Bruder zu: "Her ist er, er kommt zu uns zurück!"

Der Kaufmann erhob sich von seinem Arbeitstisch, aber er blieb am Tisch stehen, und was er zuerst sprach, ruhig, kalt im Ton des Besehls, das waren die Worte: "Lassen Sie die Hand meiner Schwester los, Herr Wohlfart." Sabine trat zurück, Anton stand allein in der Mitte des Zimmers und sah erschüttert auf den Kausmann. Die kräftige Gestalt des Wannes war in dem letzten Jahre gealtert, sein Haar ergraut, die Züge noch tieser gesurcht. Nicht klein war der Kampf gewesen, der ihn so verändert hatte. "Daß ich auf die Gesahr, Ihnen unwillsommen zu sein, hier eintrete," sprach Anton, "wird Ihnen zeigen, wie stark meine Sehnsucht war, Sie und die Handlung wiederzusehen. Habe ich einst Ihre Unzusriedenheit erregt, lassen Sie mich das nicht in dieser Stunde fühlen."

Der Kaufmann wandte sich zu seiner Schwester: "Berlaß uns, Sabine, was ich mit Herrn Wohlsart zu besprechen habe, will ich ohne Zeugen abmachen." Sabine eilte auf den Bruder zu und stand ihm ausgerichtet gegenüber. Sie sprach kein Wort, aber mit hellem Blick, in dem ein sestre Entschluß zu lesen war, sah sie in seine zusammengezogenen Augen, dann verließ sie das Zimmer. Der Kausmann sah ihr düster nach und wandte sich zu Anton. "Was sührt Sie zu uns zurück, Wohlsart?" srug er; "haben Sie auf dem Lande nicht erreicht, was Ihr jugendlicher Eiser träumte, und kommen Sie jetzt her, in dem Bürgerhause das Glück zu suchen, das Ihnen einst sink hat sich auf dem Gute des Freiherrn sestgesetzt, hat er Sie in unser Haus zurückzeschiekt, weil Sie ihm dort im Wege waren?"

Antons Stirn umwölkte sich. "Nicht als Abenteurer, welscher bas Glück sucht, trete ich vor Ihre Augen. Sie sind ungerecht, wenn Sie einen solchen Berbacht aussprechen, und mir ziemt nicht, ihn zu ertragen. Es gab eine Zeit, wo Sie freundlicher über mich urtheilten, an diese Zeit dachte ich, als ich Sie aussuche; ich benke jetzt daran, um Ihre kränkenden Worte zu verzeihen."

"Sie haben mir einst gesagt," fuhr ber Kaufmann fort, "daß Sie sich in meiner Handlung und in diesem Hause

fühlten, wie in Ihrer Heimath. Und Sie hatten hier eine Heimath, Wohlfart, in unserem Herzen und im Geschäfte. In einer leichten Wallung haben Sie uns aufgegeben, und wir, trauernd und mit schwerem Herzen haben mit Ihnen dasselbe gethan. Wozu kehren Sie zurüd? Sie können uns kein Frember sein, denn wir haben Sie lieb gehabt, und ich persönlich bin Ihnen tief verpflichtet. Sie können uns der alte Freund nicht mehr sein, denn Sie selbst haben gewaltsam das Band gelöst, das Sie an uns sesselten mich, gerade als ich so etwas am allerwenigsten erwartete, daran erinnert, daß nur ein einsaches Contractverhältniß Sie in meinem Comtoir sesselten. Was suchen Sie jetz? Wollen Sie wieder einen Platz in meinem Comtoir, oder wollen Sie, wie es den Anschein hat, noch mehr?"

"Ich will nichts," rief Anton in überströmenbem Gefühl, "nichts, als die Verföhnung mit Ihnen. 3ch will keinen Plat im Comtoir, und nichts Anderes. In der Stunde, als ich bas Gut bes Freiherrn verließ, ftand in mir fest, bag mein erfter Weg in Ihr Baus fein mußte, und mein nächfter wieder hinaus, um mir wo anders eine Thätigkeit zu suchen. Was ich auch in biefem Jahre verloren habe, meine Selbstachtung habe ich nicht verloren, und wenn Sie mir fo freundlich entgegengekommen waren, wie mein Berg mich zu Ihnen 209, ich würde Ihnen in der ersten Stunde basselbe gefagt haben, was Sie jest von mir hören wollen. 3ch weiß, bag ich nicht hier bleiben kann. Ich habe es schon in ber Frembe gefühlt, so oft ich an bies haus bachte. Seit ich biese Mauern betreten habe, und seit ich Ihre Schwester wiedergesehen, seitbem weiß ich, daß ich bier nicht bleiben barf, ohne unebrlich zu handeln."

Der Kaufmann trat an das Fenster und sah schweigend in die Nacht hinaus. Als er sich umwandte, war die Härte von seinem Gesicht verschwunden, er sah mit prüsendem Blick auf Anton. "Das war ehrlich gesprochen, Wohlfart," sagte

er endlich, "und ich will hoffen, auch ehrlich gebacht; und eben so will ich Ihnen sagen, es thut mir noch jest leib, baß Sie von uns gegangen find. Ich tannte Sie, wie felten ein älterer Mann ben jungeren kennen lernt; unter meinen Augen waren Sie in ber Handlung heraufgekommen, ich konnte auf die Reinbeit Ihrer Empfindungen vertrauen, ich wußte, dag fein unehrenhafter Gedanke in Ihrer Seele beimisch war. Jest, lieber Wohlfart, find Sie mir ein Frember geworben. Berzeihen Sie, daß ich Ihnen das sage. Ein ungeregeltes Begehren bat Sie in Verhältnisse gelockt, welche nach Allem, was ich bavon weiß, ungefund sein mussen für Jeben, ber barin lebt. Sie haben in einer Lanbschaft, wo bie Bewissen oft weiter sind als bei uns, und die menschlichen Berhältnisse weniger fest geordnet, die Berwaltung eines gerrütteten Wohlstandes gehabt, Sie find ber Bertraute eines bankrotten Schuldners gewesen, ber manche Eigenschaft eines braven Mannes bewahrt haben mag, ber aber in schlechten Geschäften mit verzweifelten Menschen bas verloren bat, was in meiner Handlung Ehre beißt. Gern nehme ich an, bag Ihre Redlichkeit sich geweigert hat, bort etwas zu thun, was gegen Ihre Ueberzeugung war; aber, Wohlfart, ich wiederhole Ihnen jett, was ich Ihnen schon früher gesagt habe: jede fortgesetzte Thätigkeit unter Schwachen und Schlechten bringt auch ben Sprenmann in Gefahr. Allmälig, und ohne bag er es merkt, erscheint ihm erträglich, was ein Anderer in sichrerer Lage von sich fern halt, und die gebieterische Nothwendigkeit zwingt ihn, in Magregeln zu willigen, die er anderswo mit kurzem Entschluß abgewiesen hätte. Ich bin überzeugt, daß Sie geblieben find, was die Welt einen ehrenhaften Geschäftsmann nennt, aber die stolze Reinheit Ihrer faufmännischen Ehre, die leider bei Bielen in unserer Geschäftswelt für eine Pedanterie gilt, ob Sie die sich bewahrt haben, bas weiß ich nicht; und bag ich in ber Stunde. wo ich Sie wiedersehe, baran zweifeln muß, und daß ich Ihnen

bas sagen muß, sehen Sie, bas macht mir biese Zusammentunft schmerzlich."

Anton wurde bleich wie das Tuch, das er in der Hand hielt, und seine Lippe zitterte, als er antwortete: "Es ift genug, herr Schröter! Dag Sie mir in ber ersten Stunde bas Bitterfte fagen, was man einem Gegner fagt, ift mir ein Beweis, daß ich Unrecht gethan habe, bies haus wieder zu betreten. Ja, Sie haben Recht, in biefer ganzen Zeit hat mich bas Gefühl nicht verlaffen, bag bie Gefahr, bie Sie erwähnen, um meine Seele schwebte. In bem ganzen Jahr habe ich als bas größte Unglud empfunden, dag bie Geschäfte. für welche ich mich interessiren mußte, mir nicht erlaubten ben Mann hochzuachten, für ben ich arbeitete. Ihnen aber darf ich, nicht weniger stolz als Sie, antworten, daß die Reinheit des Mannes, welcher sich ängstlich vor der Versuchung zurudzieht, nichts werth ift, und wenn ich etwas aus einem Jahre voll Krantungen und bitterer Gefühle gerettet habe, fo ist es gerade ber Stolz, daß ich selbst geprüft worden bin, und daß ich nicht mehr wie ein Knabe aus Instinct und Gewohnheit handle, sonbern als ein Mann, nach Grundfäten. 3ch habe in diesem Jahre zu mir ein Bertrauen gewonnen, bas ich früher nicht hatte; und weil ich mich selbst achten gelernt habe, so sage ich Ihnen jett, daß ich Ihren Zweifel sehr wohl verstehe, daß ich aber, seit Sie ihn ausgesprochen, bas Band für zerriffen halte, welches mich auch in ber Frembe an Ihr Haus feffelte. 3ch gebe, um biefe Stätte nicht wieber zu betreten. Leben Sie wohl, Berr Schröter."

Anton wandte sich zum Geben, ber Kaufmann eilte ihm nach, und seine Hand legte sich auf Antons Schulter.

"Nicht so schnell, Wohlfart," sagte ber Kaufmann weich; "ber Mann, welcher ben Streich bes polnischen Säbels von mir abgewandt hat, soll nicht gefränkt und im Zorn mein Haus verlassen."

"Erinnern Sie uns beibe nicht an die Bergangenheit,"

sprach Anton, "bas ist jetzt unnütz. Nicht ich, Sie selbst haben Kränkung und Zorn in unser Wiedersehen gebracht. Und Sie, nicht ich, haben vernichtet, was uns aus alter Zeit aneinander fesselte."

"Nein, Bohlfart," sagte ber Kausmann. "Wenn ich Sie burch meine Worte mehr verletzt habe, als ich wollte, so sehen Sie das meinem grauen Haar nach und einem Herzen, welches jahrelang voll schwerer Sorgen war, auch voll Sorgen um Sie. Wir sehen uns beide nicht so wieder, wie wir uns getrennt haben, und wenn zwei Männer etwas gegen einander auf der Seele tragen, so sollen sie das in der Stunde des Wiedersehens ehrlich aussprechen, damit ihr Verhältnis klar werde. Wären Sie mir weniger werth, so hätte ich mein Bedenken wohl zurückgehalten, und mein Gruß wäre hösslicher gewesen. Setzt aber diete ich Ihnen den Willsommen. Schlagen Sie ein."

Anton legte seine Hand in die des Kaufmanns und sprach: "Leben Sie wohl."

Der Kaufmann aber hielt die Hand Antons fest und sagte lächelnd: "Richt so schnell; ich lasse Sie noch nicht fort. — Denken Sie, daß es Ihr ältester Bekannter ist, der Sie jetzt ersucht zu bleiben," fügte er ernst hinzu, als Anton noch immer an der Thür stand.

"Ich bleibe heut Abend, Herr Schröter," sagte Anton mit Haltung.

Der Kaufmann führte ihn zum Sopha. "Manches habe ich von Ihren Abenteuern gehört, aus Ihrem Munde möchte ich sie vollständiger erfahren. Und auch Sie werden Interesse daran nehmen, wie es uns gegangen ist; davon zuerst." Er begann zu erzählen, was unterdeß in der Handlung geschehen war. Es war kein heiteres Bild, das er Anton zeigte, aber sein Bericht bannte aus Antons Herzen einen Theil der Kälte, welche der herbe Empfang des Prinzipals angesammelt hatte, denn Anton verstand, welches Bertrauen der Kaufmann ihm

burch seine Worte schenkte. Dieser erwähnte Manches, was ber Geschäftsmann nur selten seinen Freunden mittheilt, alle wichtigeren Geschäfte, den geringen Gewinn und die großen Berluste bes letzten Jahres.

Nach und nach zog wieder Friede und ein Schimmer von Behagen durch das Haus, alle guten Hausgeister, die während der Unterredung zwischen den beiden Männern erschreckt in die Mauselöcher gekrochen waren, steckten jetzt muthig die Köpse hervor, und die unter dem Geheimbuch singen an, gegen die andern vertraulich zu werden.

Unvermerkt war Anton in das Geschäft zurückversetz, schnell machte er alle Stimmungen des Jahres noch einmal durch, wieder röthete sich seine Wange, sein erloschenes Auge erhielt Glanz, und unwillfürlich begann er von den Geschäften in der Handlung zu sprechen, als gehörte er noch dazu. Da hielt ihm der Kausmann wieder mit trübem Lächeln die Hand hin, und jetzt schlug Anton herzhaft ein, die Versöhnung war geschlossen.

"Und jetzt sprechen wir von Ihnen, lieber Wohlfart," suhr ber Kausmann sort; "Sie haben mir einst über Ihre Thätigieit für den Freiherrn Wittheilungen gemacht, die ich damals ungeduldig zurückwies, jetzt bitte ich Sie, mir zu erzählen, was Sie dürsen."

Anton berichtete, was kein Geheimnis war; ber Kaufmann hörte gespannt, ja ängstlich auf Alles, was Anton von den Geschäften des Freiherrn und seiner eigenen Arbeit erwähnte. Anton sprach mit Zurückaltung, denn sein Stolz bäumte in der Stille gegen das Ausfragen auf. Aber er gönnte dem Kaufmann doch Manches, was dazu half, diesen getrosten Muths zu machen.

"Erlauben Sie mir auch über Ihre Zukunft zu reben," begann ber Kaufmann endlich und erhob sich von seinem Stuhl. "Nach bem, was Sie mir angebeutet haben, forbere ich Sie nicht auf, die nächsten Jahre in meinem Geschäft zuzubringen, so willsommen Ihre Hülfe mir gerade jetzt wäre. Aber ich bitte, daß Sie mir überlassen, eine Stellung zu suchen, die für Sie paßt. Wir wollen gemeinsam prüsen und uns darin nicht übereilen. Unterdeß bleiben Sie in den nächsten Wochen bei uns. Ihr Zimmer ist leer, Alles darin unverändert. Wie ich höre, haben Sie in diesen Monaten ohnedies noch eine Verpflichtung zu erfüllen. Davon werden Sie sich unterdeß befreien können. Und wenn Sie Zeit und Lust haben, mir nebenbei im Comtoir zu helsen, so wird mir das sehr willsommen sein. — Was Ihr Berhältniß zu meinem Haus betrifft," suhr er ernster sort, "so vertraue ich Ihnen vollständig. Es ist mir Bedürsniß, Ihnen das zu beweisen, auch deßhalb mache ich Ihnen den Vorschlag."

Anton sah schweigend vor sich nieder.

"Ich muthe Ihnen nichts Peinliches zu," sagte ber Kaufmann; "Sie wissen, wie es in unserm Haushalt zugeht, man muß manchmal die Gelegenheit sehr suchen, mit einander zu sprechen. Für Sabine und für Sie wünsche ich auf einige Wochen das Zusammenleben in der alten Weise, und wenn die Zeit kommt, ein ruhiges Scheiden. Ich wünsche das auch meiner Schwester wegen, Wohlsart," fügte er mit Offenheit hinzu.

"Dann," fagte Anton, "bleibe ich."

Unterdeß ging Sabine unruhig in ihrem Zimmer umher und lauschte auf einen Ton aus der Arbeitsstube des Bruders. Aber wie oft ihr traurige Gedanken kamen, heut vermochten sie sich nicht sestzusetzen. Wieder knisterte das Feuer, und wieder lauschte sie auf den Schlag der Uhr, aber das Tannenholz knacke und prasselte heut lustig im Ofen und machte einen ungewöhnlichen Lärm. Unaushörlich suhren kleine Freudenraketen in der Gluth umher, und die Funken flogen durch das Zugloch der Ofenthür mitten in die Stube. Sie konnte nicht traurig werden und sie konnte sich nicht ängstigen,

benn immer wieber tickte bie Uhr in ihre Gebanken: Er ift gekommen, er ist ba!

Die Thir öffnete sich, die Tante trat eilig herein. "Was höre ich!" rief die Tante. "Ist es möglich? Franz behauptet, daß Wohlfart bei beinem Bruder ist."

"Er ift ba," sagte Sabine abgewandt.

"Bas ist das wieder für ein geheimnisvolles Benehmen," fuhr die Tante unzufrieden fort. "Warum bringt Traugott ihn nicht herüber? Und in seiner Stube ist noch nichts zurecht gemacht. Wie kannst du so ruhig hier stehen, Sabine? Ich begreife dich nicht."

"Ich warte," sagte Sabine leise, aber sie selbst faßte mit einer Hand nach ber andern und hielt sie am Gelenk fest, benn die Hand zitterte.

Da näherten sich Männerschritte bem Zimmer, ber Raufmann trat mit Anton ein und rief schon an ber Thur: "hier ift unser Gaft." Und als Anton und die Tante einander freudig begrüßten, fagte ber Raufmann: "herr Wohlfart wird einige Wochen bei uns wohnen, bis er eine Stelle gefunden bat, wie ich fie für ihn wünsche." Söchlich erstaunt borte bie Tante biesen Beschluß, und Sabine rudte start mit ben Tafsen, um ihre Unrube zu verbergen. Aber teine ber Frauen machte eine Bemertung, und die eifrige Unterhaltung an ber Abendtafel überbedte die Bewegung, welche in Allen nachzitterte. Jeder hatte viel zu fragen und viel zu erzählen, benn für Alle war bas lette Jahr reich an großen Begebenheiten gewesen. Wohl war ein Zwang bemerkbar auch in Antons Haltung, als er von seinem Leben in der Fremde sprach, von Fint und von ber beutschen Colonie, die sich auf bem Gute festgesett hatte. Und mit gesenktem Haupt hörte Sabine auf seine Worte. Aber ber Kaufmann wurde immer heiterer, und als Anton sich erhob, um nach seinem Zimmer zu geben, ba lag auf bem Angesicht bes Raufmanns fast bas gutige Lächeln von ehebem, fraftig schüttelte er Antons Sand und fagte im

Scherz: "Schlafen Sie wohl und achten Sie auf Ihren Traum in der ersten Nacht; man sagt, ein solcher Traum geht in Erfüllung."

Und als Anton sich entsernt hatte, zog der Kaufmann die Schwester in das dunkle Rebenzimmer, dort küßte er sie auf die Stirn und sprach ihr leise in's Ohr: "Er ist brav geblieben, das hosse ich jetzt mit ganzer Seele!" und als er mit ihr wieder in das Helle trat, da glänzte es seucht in seinem Auge, und er sing an die Tante mit ihrer stillen Neigung für Wohlsart zu necken, so daß die gute Tante endlich die Pände zusammenschlug und ausries: "Der Mann ist heut ganz ausgelassen!"

Ermübet und angegriffen warf sich Anton auf's Lager. Freudenleer erschien ihm seine Zufunft, und ber Bebante an bie bittern Empfindungen bes Abends und an den stillen Rampf ber nächsten Wochen lag ichwer auf feinem Bergen. Und doch fant er turz barauf in ruhigen Schlummer. — Und es wurde wieder still in dem Patricierhaus. — Es war ein nüchternes altes Haus mit vielen Eden und mit einigen verborgenen Winkeln. Es war gar kein Ort für glübende Schwärmerei und auflobernde Leibenschaft. Aber es war auch ein gutes Saus und es bectte ficher Jeben, ber in feinen Mauern schlief. Und wieder waren die kleinen heimlichen beut Nacht geschäftig, fie fuhren burcheinander und schwatten und lachten, und in alle Welt summte die Nachricht, daß bas Rind ber Handlung zurückgekehrt war, und ber Gips auf bem Bostamente sab stolz auf ben schlafenden Anton nieber. bob feierlich seinen bubichen geringelten Schwanz in die Luft und schnurrte die ganze Nacht bindurch.

3.

Am nächsten Morgen eilte Anton zu Shrenthal. Der Kranke war für ihn nicht zu sprechen, die Frauen empfingen

thn so seinbselig, daß er für schädlich hielt, ihnen irgend etwas über den Zweck seines Besuches zu sagen. Er ließ deßhalb an demselben Tage dem Anwalt Ehrenthals durch Justizrath Horn anzeigen, daß zwanzigtausend Thaler bereit lägen, um die Ansprüche Ehrenthals auf diese Summe zur Stelle zu tilgen, für die übrigen Forderungen, welche Ehrenthal — ohne Berechtigung — gegen den Freiherrn erhoben hatte, sollte richterliche Entscheidung abgewartet werden. Der Anwalt des Gläubigers weigerte sich, diese Zahlung anzunehmen. Sosort ließ Anton bei Gericht die nöthigen Schritte thun, um Ehrenthal zur Annahme der Summe und zum Berzicht auf die Ansprüche, die er ihretwegen erhob, zu zwingen.

Es war gegen Abend, als Anton einen alten Comtoirrock anzog und mit eiligem Geschäftstritt in das Haus von Löbel Pinkus trat. Durch das Fenster sah er in die kleine Branntweinstube. Er sand den würdigen Pinkus hinter seinem Schenktisch und richtete eine kurze kausmännische Frage aus: "Herr E. D. Schröter läßt fragen, ob Schmeie Tinkeles aus Brody angekommen ist, oder ob er erwartet wird. Er soll sich sogleich wegen eines Geschäfts in der Handlung einsinden."

Pinkus erwiederte vorsichtig, Tinkeles sei nicht anwesend, und er wisse nicht, ob und wann derselbe kommen werde. Tinkeles spreche manchmal bei ihm vor, manchmal auch nicht, die Sache sei unsicher. Er werde übrigens den Auftrag ausrichten, wenn er den Mann sehe.

Am andern Tage öffnete der Diener die Thür Antons und Schmeie Einkeles schlüpfte in das Zimmer. "Willsommen, Tinkeles!" rief Anton ihm entgegen und sah mit trübem Lächeln auf den Mann im Kaftan.

Der Händler war überrascht, als er sich Anton gegenüber fand. Ueber sein schlaues Gesicht flog ein Schatten, und eine innere Unruhe wurde aus dem lebhaften Gewirbel sichtbar, womit er seine Freude über das Wiedersehen auszudrücken suchte. "Gottes Wunder, daß ich Sie leibhaftig wiedersehe,

ich habe mich oft erkundigt im Geschäft bei Schröter, und habe nicht können ersahren, wo Sie hingereist find. Ich habe immer gern mit Ihnen zu thun gehabt, wir haben boch zussammen gemacht manchen schönen Kauf."

"Wir haben auch Krieg mit einander geführt, Tinkeles," warf Anton bazwischen.

"Es war ein schlechtes Geschäft," sagte Tinkeles ablenkend, "es sieht jest traurig aus mit dem Handel, das Gras wächst auf den Landstraßen. Es ist gewesen eine bose Zeit im Lande. Der beste Mann, wenn er sich schlasen gelegt, hat er nicht gewußt, ob er morgen noch wird Beine haben zum Stehen."

"Ihr habt es doch durchgemacht, Tinkeles, und ich nehme an, die Zeit ist Euch nicht schlecht bekommen. Setzt Euch, ich habe mit Euch zu reden."

"Wozu setzen?" frug ber Jube mißtrauisch, als Anton nach ber Thüre ging und diese verriegelte, "beim Geschäft hat man keine Zeit zum Sitzen. Berzeihen Sie, was verriegeln Sie die Thür? Man braucht keinen Riegel, wenn man machen will Geschäfte, es stört uns Niemand."

"Ich will mit Euch etwas im Vertrauen besprechen," sagte Anton vor den Händler tretend, "es soll Euer Schabe nicht sein."

"So sprechen Sie," sagte Tinkeles, "aber lassen Sie offen die Thur."

"Hört mich an," begann Anton. "Ihr erinnert Euch an die letzte Unterredung, die wir hatten, damals, als wir auf ber Reise zusammentrafen."

"Ich erinnere mich an nichts," sagte ber Händler kopfschüttelnd und sah unbehaglich nach ber Thür.

"Ihr gabt mir bamals einen guten Rath, und als ich mehr von Such erfahren wollte, war't Ihr aus der Stadt verschwunden."

"Das sind alte Geschichten," antwortete Tinkeles immer

unbehaglicher. "Ich kann mich jetzt nicht erinnern, ich habe auch zu thun auf bem Markt, ich bachte, Sie wollten mit mir reben von einem Geschäft."

"Es ist ein Geschäft, von dem wir sprechen und es kann sikr Euch ein gutes Geschäft werden," sagte Anton nachdrücklich. Er ging an seinen Schreibtisch und holte eine Geldrolle heraus, die er vor Tinkeles auf den Tisch legte. "Diese hundert Thaler gehören dem, welcher mir eine Nachricht giebt, die ich brauche." Tinkeles sah mit einem scheuen Seitenblick auf die Rolle und erwiederte: "Hundert Thalerstücke sind gut, aber ich kann keine Nachricht geben, ich weiß von nichts, ich kann mich nicht besinnen. So oft ich Sie sehe, fangen Sie an von ärgerlichen Sachen," schloß er unwillig, "es ist mir kein Glick, wenn ich habe mit Ihnen zu thun, ich habe immer nur gehabt Noth und Kummer."

Anton ging schweigend ju seinem Bult und bolte eine zweite Gelbrolle, die er neben die erfte legte. "Zweihundert Thaler," fagte er, ergriff bie Rreibe und schloß bie Rollen burch vier Striche ein. "So viel ist Euer, wenn Ihr mir bie Auskunft geben konnt, die ich haben will." Die Blicke bes Galiziers hefteten sich sehnsüchtig auf bas Biereck. Anton stand baneben und wies schweigend mit bem Finger barauf. Der Banbler tampfte einen schweren Kampf, er fab auf Anton und verzog sein Gesicht zu einem harmlosen Lachen, er versuchte unbefangen auszuseben und blidte wie gleichgültig in ber Stube herum; aber immer wieber fiel fein Blid auf Antons Zeigefinger und bas weiße Biered auf bem Tische. Reiner sprach, das stumme Schweigen dauerte einige Augenblide, und boch war es eine lebhafte und berebte Unterhandlung. Immer glänzender wurden die Augen bes Galiziers, immer unruhiger seine Beberben, er judte mit ben Schultern, bob bie Brauen in die Sobe und rang heftig von bem Zauber loszufommen, ber ihn festbannte. Endlich wurde ihm ber Austand unerträglich. Er griff mit ber Sand nach ben Rollen.

"Erst rebet," sagte Anton und hielt die Hand über bas Gelb.

"Seien Sie nicht so hart gegen mich," bat Tinkeles.

"Hört mich an," sagte Anton. "Ich will nichts Unrechtes von Euch, nichts, was ein ehrlicher Mann einem andern verweigern dürfte; ich könnte vielleicht Eure gerichtliche Bernehmung durchsehen und ohne Kosten zu sichern Geständnissen kommen; ich weiß aber von früher, welchen Widerwillen Ihr gegen das Gericht habt, und auch deßhalb biete ich Euch das Geld. Berstündet Ihr eine andere Sprache, so würdet Ihr mir sagen, was Ihr wist, wenn ich Euch erzähle, daß eine Familie unglücklich geworden ist deßhalb, weil Ihr mir früher nicht Alles gesagt habt. Diese Sprache aber würde bei Euch nichts nithen."

"Nein," sagte Tinkeles ehrlich, "sie würde nichts nützen. Lassen Sie sehen das Geld, das Sie haben hingelegt für mich. Sind es richtig zweihundert Thalerstück?" suhr er fort, auf die Rollen starrend. "Es ist gut, ich weiß, sie sind richtig. Fragen Sie mich, was Sie wollen wissen."

"Ihr habt mir gesagt," begann Anton, "daß Ihig, ber frühere Buchhalter Chrenthals, darauf arbeitete, ben Freiherrn von Rothsattel zu ruiniren."

"Ift es nicht gewesen, wie ich habe gesagt?" frug Tinkeles. "Ich habe Grund, anzunehmen, daß Ihr wahr gesprochen. Ihr habt damals Zweie erwähnt, wer ist der Andere?"

Der Händler stockte; Anton griff nach ben Gelbrollen. "Lassen Sie liegen," bat Tinkeles die Hand bewegend; "ber Andere heißt Hippus, wie ich habe vernommen. Er ist ein alter Mann und hat gewohnt lange Zeit bei dem Löbel Pinkus."

"Ift er vom Geschäft?" frug Anton.

"Er gebort nicht zu unsern Leuten und ist nicht vom Geschäft, er ist vertauft, er ist gewesen Sachwalter."

"Habt Ihr mit Inig in irgend einem Geschäft zu thun?" frug Anton weiter.

"Soll mich bewahren ber gerechte Gott vor diesem Menschen," rief Tinkeles. "An dem ersten Tage, wo er ist gekommen in die Stadt, hat er mir wollen aufmachen den Schrank, worin sind gewesen meine Sachen. Ich habe gehabt meine Mühe, ihn zu verhindern, daß er mir nicht hat genommen meine Aleider. Er nimmt's von den Lebendigen. Ich mag nichts zu thun haben mit einem solchen Menschen."

"Um so besser für Euch," antwortete Anton; "jett hört mir zu. Dem Freiherrn ist ein Kasten geswohlen worden, in welchem wichtige Papiere ausbewahrt wurden. Der Diebstahl ist in dem Comtoir Shrenthals verübt worden. Habt Ihr zufällig etwas über den Diebstahl gehört, oder habt Ihr Argwohn, wer der Dieb sein könnte?"

Der Galizier sab unruhig in der Stube umber, auf Anton und die Rollen, und sagte endlich entschlossen, die Augen zudrückend: "Ich weiß von nichts."

"Und gerade dies will ich von Euch erfahren; und bies Geld ist für den, der mir darüber Auskunft giebt."

"Wenn ich also muß reben," sagte ber Galizier, "so soll es gesagt sein. Ich habe gehört, daß ber Mensch, welcher heißt Hippus, als er ist gewesen betrunken, hat geschrien und hat gesagt: "Jetzt haben wir den Rothschwanz, er ist geliefert, wegen der Papiere ist er geliefert."

"Und weiter wißt Ihr nichts?" frug Anton in ängstlicher Spannung.

"Nichts," sagte ber Galizier, "es ist lange ber, und ich habe nur wenig können verstehen, was sie haben mit einander gesprochen."

"Ihr habt das Geld, welches hier liegt, Euch nicht verbienen können," entgegnete Anton nach einer Pause, "was Ihr mir gesagt habt, ist wenig. Damit Ihr aber seht, daß mir daran liegt, von Euch Auskunft zu erhalten, so nehmt hier diese hundert Thaler; das zweite Hundert ist Euer, so bald Ihr mir irgend eine Spur des gestohlenen Kästchens oder

ber entwendeten Papiere schaffen könnt. Bielleicht ist das Euch nicht unmöglich."

"Es ist nicht möglich," sagte ber Galizier bestimmt, die empfangene Geldrolle in der Hand wägend und die zweite betrachtend. "Was der Itig thut, thut er nicht so, daß ein Anderer auf seinen Weg sehen kann, und ich bin doch nur ein Fremder im Ort und mache keine Geschäfte mit Spitzbuben."

"Bersucht es boch, die Spur zu finden," entgegnete Anton. "Sobald Ihr etwas ersahrt, bringt mir Nachricht, dies Geld hebe ich für Euch auf. Ich habe nicht nöthig, Euch zu sagen, daß Ihr sehr vorsichtig sein und unter allen Umständen vermeiden müßt, dem Izig oder seinen Spießgesellen Argwohn zu geben. Berrathet gegen Niemand, daß Ihr mich kennt."

"Ich bin kein Kind," antwortete Tinkeles beistimmenb, "aber ich fürchte, ich werbe Ihnen nichts dienen in biefer Sache."

So entfernte sich ber Galizier, nachbem er die Gelbrolle in die Tasche seines Raftans versenkt hatte.

Anton hatte den Namen bessen erfahren, der vielleicht den Diebstahl verübt hatte. Es war ihm die Möglichkeit gegeben, an diesen Namen weitere Nachforschungen zu knüpsen. Aber die Schwierigkeit, die sehlenden Documente ohne Hülfe der Behörde wieder zu erlangen, wurde immer größer. Unter diesen Umständen faßte er den Entschluß, welcher einem Kausmann näher lag, als einem Beamten. Es war ein gewagter Schritt, aber er bot die Möglichkeit, in kurzer Zeit und ohne Aussehen die Papiere in die Hände des Barons zurückzubringen.

Er wollte mit Itig selbst in Berbindung treten und das Wenige, was er durch den Galizier ersahren hatte, dem Berschlagenen, Gewissenlosen gegenüber so gut als möglich zu benutzen suchen. Wohl fühlte er, wie unsicher der Schritt sei, und daß ein harter Kampf mit Itig bevorstehe. Hätte er Alles gewußt, was der unternehmende Geist des Agenten in

fich herumtrug, er hatte noch mehr Bebenken gehabt, den Weg zu machen.

Itigs verschmitter Bursch öffnete bie Thur. Anton stand feinem Schulkameraben gegenüber. Der Agent wußte bereits. baß Anton von dem Gut bei Rosmin nach der Stadt zurudgekehrt war, und hatte sich auf biesen Besuch vorbereitet. Einen Augenblic betrachteten bie beiben Männer einander, Beibe bemüht, in Gesicht und Haltung bes Gegners zu lesen und fich zu bem beginnenden Rampf zu ruften. Beiben batte ein vielfähriger vorsichtiger Berkehr mit Menschen und ben Interessen bes Sanbels einiges Gleichartige gegeben. Beibe waren gewöhnt, ben Schein faltblütiger Rube zu behaupten und bas Ziel, bas fie erreichen wollten, zu verbergen, Beibe waren gewöhnt an schnelle Ueberlegung, an behutsames Spreden, an fühle Haltung, Beibe zeigten auch in Sprache und Geberde etwas von der Form, welche der kaufmännische Berfebr bem Geschäftsmann verleibt, Beibe waren beut in einer großen innern Aufregung, welche die Wange Antons röthete und bie Backenknochen Beitels mit einem bellen Schimmer überzog. Aber bem klaren Blid Antons begegnete bas Auge bes Gegners unruhig und lauernd, bem berben Ernft feiner Haltung eine Mischung von Trot und Unterwürfigkeit; Beide erkannten im ersten Augenblick, daß ber Gegner gefährlich und fower zu besiegen sei, und Beibe sammelten ihre ganze Kraft. Der Rampf begann. Itig eröffnete ibn in seiner Weise. "Es ift mir eine Freude, auch Sie einmal bei mir zu seben, Berr Wohlfart," fagte er mit plötlicher Freundlichkeit; "es ift lange ber. daß ich nicht das Vergnügen gehabt habe, Ihnen zu begegnen. 3ch habe boch immer ein großes Interesse genommen an Ihnen. Wir find zusammen in ber Schule gewesen, wir find an einem Tage hierher gefommen, wir haben uns beide vorwärts gebracht in ber Welt. Ich hatte gebort, bag Sie seien gegangen nach Amerika. Die Leute reben so Bieles. 3ch

hoffe, daß Sie jetzt wieder in der Stadt bleiben. Bielleicht treten Sie auch wieder in das Geschäft des Herrn Schröter, man sagt, er hat sehr bedauert Ihren Abgang." — So slossen ihm die Worte von den Lippen, aber sein Blick suchte von allen Seiten durch die Außenseite Antons durchzudringen in das, was den Besuchenden beschäftigte.

Er hatte eine Blöße gegeben, als er sich anstellte, nicht genau zu wissen, wo Anton in der letzten Zeit gewesen war. Denn daß er den Namen Rothsattel zu nennen vermied, gab Anton die seste Ueberzeugung, er habe Grund, bei Nennung dieses Namens ungewöhnliche Borsicht zu beobachten.

Anton erwiederte, diesen Fehler Beitels benugend, so kalt, als ob der Andere seine ganze Rede in die Lust gesprochen hätte: "Ich komme, Herr Izig, um in einer Geschäftsangelegenheit mit Ihnen Rückprache zu nehmen. Sie sind mit den Berhältnissen des Familiengutes bekannt, welches dem Baron Rothsattel gehört und jetzt im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden soll."

"Im Allgemeinen bin ich damit bekannt," antwortete Beitek und lehnte sich entschlossen an die Ece des Sopha's, "wie man bekannt ist mit so etwas; ich habe Wanches darüber gehört."

"Sie haben im Comtoir von Sprenthal die Geschäfte besselben mit dem Baron, welche Jahre lang verliesen und die Geldverhältnisse des Gutes betrafen, geleitet, und müssen, wie sich voraussetzen läßt, dadurch genaue Sinsicht erhalten haben. Da gegenwärtig mit Sprenthal selbst seiner Krankheit wegen ein geschäftlicher Verkehr nicht möglich ist, so ersuche ich Sie um einige Auskunft."

"Bas ich etwa in Shrenthals Comtoir erfahren habe als Buchhalter," sagte Ihig, "bas habe ich im Bertrauen erfahren und kann es einem Andern nicht mittheilen. Ich wundere mich, daß Sie so etwas von mir verlangen," schloß er mit einem malitiösen Blicke.

Anton erwiederte kaltblütig: "Ich verlange nichts, wodurch bas Pflichtgefühl, welches Sie äußern, verletzt werden könnte. Es liegt mir daran, zu erfahren, in welchen Händen bie Hypotheken gegenwärtig find, welche auf dem Gute haften."

"Das können Sie leicht erfahren burch einen Auszug aus bem Hhpothekenbuch," sagte Beitel mit wohlangenommener Gleichalltigkeit.

"Sie werben vielleicht gehört haben," fuhr ber angreisenbe Anton fort, "daß einige ber Hpotheken in den letten Monaten am hiesigen Platz aus einer Hand in die andere gegangen sind; die gegenwärtigen Besitzer sind jedenfalls im Hpothekenbuche nicht eingetragen. Es ist anzunehmen, daß die Instrumente aufgekauft sind, um einem Kauflustigen bei der Subhastation den Kauf entweder zu erleichtern, oder auch zu erschweren."

Bis hierher war bas Gespräch eine alltägliche Vorbereitung zum ernsten Gesecht gewesen, etwa wie die ersten Züge im Schach, ober wie der Anfang eines Wettrennens. Jeigs Ungeduld führte durch einen Sprung weiter hinein.

"Haben Sie Auftrag, bas Gut zu taufen?" frug er plötzlich. "Nehmen Sie an, ich habe einen solchen Auftrag," erwiederte Anton, "und ich wünschte mir dabei Ihre Mitwirkung zu sichern. Sind Sie im Stande, mir in kürzester Zeit Auskunft zu verschaffen? und wollen Sie die etwa nöthigen Berhandlungen wegen Ankaufs der Hypotheken übernehmen?"

Itig überlegte. Es war möglich, daß Anton nur deßhalb kam, um dem Freiherrn oder seinem Freunde Fink bei der Subhastation das Gut zu sichern. In diesem Fall war er in Gesahr, das stille Ziel langer Arbeit, gefährlicher Thaten verrückt zu sehen. Wenn Fink durch sein Vermögen den Freiherrn deckte, so verlor Ihig das Gut. Dann mußte er einen andern Weg einschlagen, sich von dem Baron Geld zu machen. Während er dies in stürmischer Bewegung überlegte, sah er, wie forschend Anton auf ihn blickte. Er schloß daraus mit

bem Scharffinn eines bosen Gewissens, daß Anton etwas von seinen Planen errathen habe und daß er noch Anderes von ihm wolle. Wahrscheinlich war dieser Antrag nur eine Finte. Er beeilte sich daher, mit großer Geläusigkeit seine Mitwirkung zu versprechen, und äußerte die Hoffnung, daß ihm wohl gelingen werde, die gegenwärtigen Besitzer der Hopotheken noch zu rechter Zeit zu ermitteln.

Anton sab, daß ber Schurke ihn verstanden hatte und auf seiner hut war. Er anderte ben Angriff.

"Kennen Sie einen gewissen hippus?" frug er schnell und sab seinem Gegner scharf in's Gesicht.

Einen Moment zucken die Augenlider Jyigs, und die leise Röthe zeigte sich wieder auf seiner Wange. Zögernd, als suche er den Namen in seinem Gedächtniß, antwortete er: "Ja, ich kenne ihn. Er ist ein heruntergekommener, nichtsnutziger Mann."

Anton merkte, daß er den rechten Punkt getroffen hatte. "Bielleicht erinnern Sie sich, daß vor ein und einem halben Jahr aus dem Comtoir Schrenthals eine Cassette des Freiherrn mit Papieren und Documenten gestohlen wurde, welche für den Freiherrn große Wichtigkeit haben."

Itig faß ruhig, nur seine Augen suhren unsicher hin und her. Kein Fremder würde dies Zeichen eines bösen Gewissens erkannt haben, aber Anton sah in den veränderten Zügen deutlich das alte Gesicht des Oftrauer Schulknaben, dasselbe Gesicht, welches der Knabe Beitel gemacht hatte, wenn ihm der Diebstahl einer Feder oder eines Bogens Papier vorgeworfen wurde. Itig wußte um die Papiere, er wußte um den Diebstahl.

Endlich erwiederte der Agent gleichgültig: "Ich habe von der Cassette gehört, es war kurz bevor ich Shrenthals Geschäft verließ."

"Bohl," fuhr Anton fort, "die gestohlenen Papiere konnten für ben Dieb keinen Werth haben. Es ist aber Grund, an-

zunehmen, daß diefelben auf irgend eine Beise in die Bande eines Dritten bier am Ort gekommen find."

"Das ist nicht unmöglich," antwortete Itig, "aber für wahrscheinlich halte ich nicht, daß Jemand werthlose Papiere so lange aufhebt."

"Ich weiß," fuhr Anton fort, "daß die Papiere vorhanden find, ja ich weiß, daß sie dazu benutzt werden sollen, von dem Baron auf irgend eine Weise Bortheile zu erlangen."

Itig bewegte sich unruhig auf seinem Stuhl, er sah vor sich nieder, und die Flecke auf seiner Wange wurden röther, aber er schwieg, auch Anton machte eine Pause. Ueberlegend standen Beide einander gegenüber. Endlich wurde dem Angegriffenen das Schweigen unerträglich, er rückte sich mit sestem Entschluß zurecht, zwang sich, seinen Gegner anzusehen, und frug mit heiserer Stimme: "Und wozu erwähnen Sie gegen mich diese Sache?"

"Sie sollen über das, was ich will, nicht in Zweifel bleiben," sagte Anton. "Ich weiß, daß die Papiere hier vorhanden sind, ich habe Grund anzunehmen, daß es Ihnen bei Ihrer Gewandtheit möglich sein wird, den Besitzer derselben zu ermitteln, Sie werden durch jenen Hippus die Auskunst erhalten können, welche Sie etwa noch brauchen."

"Warum burch biefen?" frug Beitel fonell.

"Er hat in Segenwart von Zeugen Aeußerungen gethan, welche die sichere Ueberzeugung begründen, daß er mit dem Inhalt jener Papiere genau bekannt ift." Ihig preßte die Zähne zusammen, und nur ein Murmeln wurde vernehmblich, welches, dis zu Worten verstärkt, ungefähr gelautet hätte: "Der betrunkene Schuft!"

Anton suhr fort: "Der Freiherr hat die Rechte, welche Sprenthal an die gestohlenen Schulddocumente hat, durch gerichtliche Deposition der betreffenden Summe bereits abgekauft. Die Cassette und ihr Inhalt sind Sigenthum des Freiherrn. Wenn durch Ihre Hülfe die Papiere geschafft und den Händen Frentag, S. u. h. II.

des Freiherrn oder seines Bevollmächtigten übergeben werden können, so würde der Freiherr, dem weniger an der Berfolgung des Diebes, als an Wiedererlangung der Papiere gelegen ist, bereit sein eine Summe dafür zu zahlen."

Wohl hatte dieser Antrag für Itig viel Lodendes, felbst er hatte in ber ganzen Zeit ben Druck bes Berbrechens gefühlt, mit steigendem Widerwillen batte er die Rameradschaft bes trunkenen Sippus ertragen. Wenn jest frembes Gelb bem Baron zu Gulfe tam, wenn er felbft die Aussicht, bas Gut zu erwerben, aufgeben mußte, so war der Augenblid getommen, wo er gegen eine gute Summe bas verbangnifvolle Papier in die Sande des Freiherrn zurudgeben konnte. Aber bas angebotene Geschäft war auch gewagt, wenn Anton nach Auslieferung ber Papiere noch an Berfolgung bes Diebes Defhalb frug Itig: "Wenn bem Baron so viel baran liegt, die Cassette wieder zu erhalten, wie kommt es, daß damals, als fie verschwunden war, so wenig garm gemacht wurde, weder von Ehrenthal noch von dem Baron selbst? Ich habe nicht gebort, daß ber Polizei Anzeige zugekommen ift, und dag man Nachforschungen angestellt bat."

Diese Frechheit empörte Anton. Er antwortete gereigt: "Der Diebstahl war von Umständen begleitet, welche für Ehrenthal eine Untersuchung peinlich machen mußten, die Cassette verschwand aus seinem verschlossene Comtoir, vielleicht unterblieb aus solchen Rücksichten die gerichtliche Nachsorschung."

Itig erwiederte: "Wenn ich mich recht erinnere, sagte Ehrenthal damals zu seinen Bekannten, daß die Untersuchung unterbliebe aus Rücksicht auf den Baron." Anton empfand tief diesen Hieb des Gauners, er dachte an Lenore, an die große Zahl demüthigender Empfindungen, welche die Familie in den letzten Jahren gehabt hatte, und vermochte nur mühsam seine Ruhe zu behaupten, als er sagte: "Bielleicht hatte der Baron noch andere Gründe, in jener Zeit die Sache sallen zu lassen."

Jest war Beitel sicher. An Antons unterbrücktem Aerger erkannte er, wie lebhaft bieser die Nothwendigkeit fühlte, den Freiherrn zu schonen; sein Anerbieten war ernstlich gemeint, der Freiherr hatte Angst vor dem Diebe. Und von diesem Augenblick bekam er alle Ruhe wieder, sein Benehmen wurde so kalt und sicher, daß Anton empfand, er sei in Nachtheil gesetz, und sein schlauer Gegner entschlüpse ihm unter den Händen, denn sogleich begann Itzie: "Soweit ich den Hippus kenne, ist er ein unzuverlässiger Mensch, der sich oft betrinkt. Wenn er im Trunke etwas gesagt hat, so fürchte ich, wird es uns nicht viel helsen, zu den Papieren zu kommen. Hat er Ihnen denn sichere Anzeige gebracht, worauf wir ihm Anerbietungen machen können?"

Jetzt hatte Anton Ursache, auf seiner Hut zu sein. "Er hat vor Zeugen Aussagen gethan, welche die Ueberzeugung geben, daß er die Papiere kennt, daß er weiß, wo sich dieselben befinden, und daß er die Whsicht hat, sie zu irgend einem Zweck zu gebrauchen."

"Bielleicht ist das genug für die Juristen, aber nicht genug für einen Geschäftsmann, um mit ihm zu unterhandeln," suhr Beitel fort; "wissen Sie genau, was er gesagt hat?"

Anton parirte und schlug auf seinen Gegner, indem er sagte: "Seine Mittheilungen sind mir und mehreren anderen Bersonen genau bekannt, sie sind der Grund, daß ich Sie aufgesucht habe."

Ihig mußte dies gefährliche Thema verlassen. "Und welche Summe will der Baron daran wenden, die Papiere wieder zu erlangen? Ich will sagen," verbesserte er einlenkend, "ist es ein Geschäft, auf welches Mühe und Zeit zu verwenden lohnt? Ich habe jetzt vieles Andere, was mir zu thun macht. Sie werden nicht verlangen, daß ich wegen ein Paar Louisd'or meine Zeit verbringe, um etwas zu suchen, was so unbedeutend ist und so schwer zu fassen, wie Papiere, die Einer versteckt hält."

Bor Jahren, als die Beiden mit einander nach der Hauptstadt zogen, welche sich jetzt als Feinde gegenüber standen, da war es der Judenknabe, welcher nach Papieren suchte, von denen er in kindischem Unverstand das Glück seiner Zukunst abhängig glaubte. Damals war er bereitwillig gewesen, das Gut des Freiherrn sür Anton zu kaufen. Und jetzt war der Andere ausgegangen, geheimnisvolle Documente zu suchen, der Andere sorderte jetzt das Gut des Freiherrn von ihm, und er selbst war ein Wissenden, er hielt das Gut des Freiherrn fest in seiner Hand sür sich selbst, und sein Schicksan sehen fest in seiner Hand sür sich selbst, und sein Schicksan näherte sich der Erfüllung. Beide Männer dachten in demselben Augenblick an den Tag ihrer gemeinsamen Reise.

Anton antwortete: "Ich habe Bollmacht, über die Summe mit Ihnen zu verhandeln; ich bemerke Ihnen aber, daß die Angelegenheit eilt. Deßhalb ersuche ich Sie, mir vor Allem zu erklären, ob Sie geneigt sind, die Documente an den Baron von Rothsattel zu überliefern und bei Ankauf der Hppotheken in unserm Interesse thätig zu sein."

"Ich werde Erkundigungen einziehen und mir überlegen, ob ich Ihnen dienen kunn," erwiederte Beitel kalt.

Anton frug ebenso: "Welche Zeit verlangen Sie, um sich zu entscheiben?"

"Drei Tage," erwiederte ber Agent.

"Ich kann Ihnen nur vier und zwanzig Stunden bewilligen," sprach Anton bestimmt; "wenn mir in dieser Zeit Ihre Erklärung nicht wird, so werde ich im Austrage des Freiherrn jedes, auch das äußerste Mittel anwenden, die Papiere wieder zu erlangen, oder mich von Bernichtung derselben zu überzeugen. Und Alles, was ich über die Entwendung und den gegenwärtigen Bersted der Documente weiß, werde ich benutzen, um die zu entdeden, welche das Berbrechen versübt haben." Er zog seine Uhr und wies auf das Zisserblatt:

"Morgen um dieselbe Stunde werde ich mir Ihre Antwork holen."

So verlief die verhängnisvolle Unterredung. Als Anton bie Thur hinter fich juzog, ftand Itigs Entschluß feft. Er warf noch einen Blick auf ben Davoneilenden, einen Blick voll Furcht und Hag. Sein Schulkamerad war fein gefährlichster Feind geworben. Er wußte jest, wie sehr Anton im Interesse bes Freiberen handelte. Er hatte eine bunkle Abnung bavon, daß die Berbindung Antons mit ber Familie bes Freiherrn an jenem Tage begonnen batte, wo die Tochter bes Freiherrn den Andern über den Teich ruderte und er im Staube ber Landstraße zusab. Er war geneigt anzunehmen. baß Anton auf einem ganz andern Wege, als er, nach bem Befitz besselben Gutes strebe. So erwachte aller Trot seiner felbstfüchtigen Seele und machte ihn fest. "Noch acht Tage." murmelte er, "bis zur Berlobung mit Rosalie. Den Tag barauf finde ich die Schuldscheine in einem Winkel von Ehrenthals Comtoir. Dann sollen ber Rothsattel und seine Freunde ben Vergleich suchen auf die Bedingungen, die ich ihnen stelle. Durch die einzige Drobung, daß ich die Auseinandersetzung gerichtlich machen lasse und bas Berfahren bes Barons unter bie Geschäftsleute bringe, zwinge ich diesen Wohlfart zu Allem, was ich will. Nur noch acht Tage! So lange halte ich ihn hin und bann bab' ich gewonnen."

Als Anton nach Berlauf von vierundzwanzig Stunden an Itigs Wohnung tam, fand er die Thür verschlossen. Er kehrte an demselben Abend zweimal wieder, Niemand war für ihn zu Hause. Am nächsten Morgen empfing ihn der schlaue Bursch und erwiederte auf Antons Frage: Herr Itig sei verreist, es sei möglich, daß er schon in dieser Stunde zurlicksomme, es sei auch möglich, daß er erst in einigen Tagen wieder zu sprechen sei.

Aus bem geläufigen Geschwätz erkannte Anton, bag ber Anabe nach Anweisung rebete.

Bon ber Thur Ipigs ging Anton au einem Beamten, welcher in bem Ruf stand. bas thatigste Mitglied ber Entbedungspolizei zu fein. Er theilte biefem mit Borfict bas Mötbige über bie gestoblene Caffette und beren Inhalt mit. und bat um seinen Rath; er außerte einen Berbacht, bag ber Diebstahl burch ben Abvocaten unter Mitwissen bes Agenten Ibig verübt sei, und verschwieg nicht die unvollständigen Warnungen, welche ber ehrenwerthe Tinkeles gemacht batte. Der Beamte borte mit Antheil auf Antons Bericht und fagte endlich: "Bei bem ungenügenben Material, welches Sie geben. bat mir ber Name Sippus bas meifte Intereffe. Er ift ein sehr gefährliches Subject, das ich bis jest immer noch nicht recht habe faffen konnen. Wegen Schwindelei und kleiner Betrügereien ift er öfter beftraft und steht unter polizeilicher Aufficht. An bie andere Berfon, welche Sie mir nennen, babe ich allerdings nicht bieselben Rechte. Uebrigens sind bie Indicien, auf welche Sie hinweisen, so gering, daß eine amtliche Berfolgung ber Sache kaum thunlich erscheint. Ift boch ber Diebstahl selbst, ber vor Jahresfrist verübt sein soll, ber Beborbe noch nicht einmal officiell angezeigt."

"Rathen Sie mir," frug Anton, "nach dem, was Sie von diesem Hippus wissen, ihn aufzusuchen, und vielleicht im Wege der Unterhandlung die verschwundenen Documente zu erwerben?"

Achselzudend erwiederte der Beamte: "Bon meinem Standpunkte darf ich einen solchen Rath nicht ertheilen, ich fürchte aber auch, dieser Schritt würde keinen Erfolg haben. Denn wenn der Berdächtige die Documente zum Nuten eines Andern entwendet hat, so werden sie nicht mehr in seinen Sanden sein. Und daß er seinen Mitschuldigen verrathen sollte, ist wenigstens vorläusig nicht anzunehmen."

"Und find Sie unter folden Umftanben ganz außer Stande,

mir zur Wiebererlangung ber Documente behülflich zu fein?" frug Anton.

"Da die erste Bedingung für meine Thätigkeit sein muß, baß ber Diebstahl angezeigt, und in ber Anzeige bie geftoblenen Sachen so genau als möglich angegeben sind, so tann ich Ihnen jett noch bei Ihren Nachforschungen feine birecte bulfe leiften. Da Sie aber gerade herrn hippus, an bem ich ein personliches Interesse nehme, jum Begenstand Ihrer Berfolgung erwählt haben, so will ich thun, was ich irgend vermag. Ich will noch beut bei ihm Haussuchung vornehmen. Ich sage Ihnen im Boraus, daß wir nichts finden werden. Ich bin ferner bereit, diese Haussuchung in einigen Tagen ju wiederholen, auf die Gefahr, meinen guten Ruf in ben Augen bes wadern Sippus einzubüßen. Denn ber Runftgriff. Diebe burch eine oberflächliche Saussuchung ficher zu machen, ist zwar bei Neulingen wirkfam, aber bei biesem erfahrenen Mann fo wenig angebracht, daß er mir beghalb möglicher Weise seine Berachtung gonnen wird. Gang sicher ift, bag wir auch bei ber zweiten Saussuchung nichts finden werben."

"Und welchen Bortheil tann biefe Magregel für mich haben?" frug Anton resignirt.

"Einen größern, als Sie glauben. Da Sie den Weg der Berhandlung mit dem Agenten Itig bereits eingeschlagen haben, so werden Sie möglicher Weise durch unser Eingreisen leichteres Spiel gewinnen. Denn eine Haussuchung hat in der Regel die Wirtung, den Betroffenen zu beunruhigen. Und obgleich ich gar nicht sicher bin, wie Hippus eine solche Heimsuchung ausnehmen wird, so glaube ich doch, daß sie auch ihm ein gewisses Unbehagen einslößen wird. Das kann Ihre Bemühungen unterstützen. Ich will zum Ueberfluß dafür sorgen, daß die Haussuchung das erste Mal ungeschicht und mit Ostentation gemacht wird. Glüdlicher Weise hat er jetzt wieder eine seize Wohnung, er hat eine Zeit lang Ruhe vor uns gehabt und ist sicher geworden. Auch höre ich, daß er alt und

franklich wird, bas alles mag Ihnen helfen, ben Mann auf irgend einem Wege zu fangen."

Mit biefem Bescheibe mußte sich Anton entfernen.

4.

Es war ein finsterer Novemberabend; ber Nebel lag auf ber Stadt, er füllte bie alten Straffen und Plätze und brang durch die offenen Thuren in die Häuser. Er ballte sich um die Stragenlaternen, beren Licht in einer röthlichen Dampffugel fladerte und nicht brei Schritt weit ben Boben erleuchtete. Er schwebte über bem Flusse und wälzte sich bort in biden Maffen burcheinander. Gine Schaar langschleppiger. grauer Gestalten zog über ben schwarzen Strom babin, über bie alten Wafferpfähle, unter ben Brüden burch, eine gefpenftige Bande von giftigen Dünsten! Sie rollten an ben Treppen hinauf, hefteten sich an die Holppfeiler ber Galerien und wogten geschäftig burcheinander. Buweilen entstand eine Lude awischen ben Gebilben bes Rebels, bann tonnte man auf das schwarze Wasser hinabsehen, welches wie ein unterirdischer Strom des Berberbens an den Wohnungen der Menschen babinfloß.

Die Straßen waren leer, hier und da sah man eine Gestalt in der Nähe einer Laterne auftauchen und schnell wieder in der Finsterniß verschwinden. Unter diesen dämmerigen Wesen war auch ein kleiner zusammengedrückter Mann, der mit unsicherem Schritte vorwärts strebte und unter den Laternen sortschlüpste, so schnell ihm dies die unsicheren Füße erlaubten. Durch den Hausslur wankte er in den Hof, in welchem Ihigs Comtoir war, und sah nach den Fenstern des Agenten hinauf. Die Vorhänge waren herunterzelassen, aber aus den Rigen drang ein Lichtschimmer. Der kleine Mann versuchte sestalte hauft nach der Höhe und schulte sie drohend; dann stiegt kauft nach der Höhe und schüttelte sie drohend; dann stieg

er die Treppe hinauf und klingelte heftig zwei, drei Mal. Endlich hörte man einen leisen Schritt, die Thür wurde geöffnet, der Kleine fuhr hinein und lief durch das Borzimmer, welches Izig hinter ihm abschlöß. Beitel sah noch bleicher aus als gewöhnlich, und sein Auge suhr unstät über die Sestalt des späten Gastes. Hippus aber war nie ein einladendes Bild männlicher Schönheit gewesen, heut sah er wahrhaft unbeimlich aus. Seine Züge waren tief eingefallen, eine Mischung von Angst und Trotz saß in dem häßlichen Gesicht, und tückschahen seine Augen über den angelaufenen Brillengläsern auf den frühern Schüler. Sicher war er wieder betrunken, aber eine steberische Augst hatte seine Lebensgeister alarmirt und für den Augenblick die Wirkung des Branntweins ausgehoben.

"Sie sind mir auf dem Naden," rief er und fingerte mit seinen Händen unruhig in der Luft. "Sie suchen mich!"

"Wer soll Euch suchen?" frug Ihig, aber er wußte, wer ihn suchte.

"Die Polizei, du Schuft," schrie der Alte. "Um beinetwillen stede ich in der Klemme. Ich darf nicht mehr nach Hause, du mußt mich versteden."

"So weit sind wir noch nicht," antwortete Beitel mit aller Kälte, die ihm zu Gebote stand; "woher wißt Ihr, daß Euch die Bolizeidiener auf der Ferse sind?"

"Die Kinder auf der Straße erzählen einander davon," rief Hippus; "auf der Straße hab' ich's gehört, als ich in mein Loch kriechen wollte. Es war ein Zusall, daß ich mich nicht in meiner Stube befand. Sie stehen an meinem Hause, sie stehen auf der Treppe, sie warten, dis ich zurücklomme. Du sollst mich versteden, Geld will ich haben, über die Grenze will ich; hier ist meines Bleibens nicht mehr; du mußt mich sortschaffen."

"Fortschaffen?" wiederholte Beitel finster, "und wohin?" "Dahin, wo mich die Polizei nicht einholt, über die Grenze, nach Amerika!" "Und wenn ich nicht will," sprach Ihig feindselig und überlegend.

"Du wirst wollen, Einfaltspinsel. Bist du noch so grün, daß du nicht weißt, was ich thun werde, wenn du mir nicht aus der Klemme hilsst, du Taugenichts? Sie werden auf dem Criminalgericht Ohren haben für das, was ich von dir weiß."

"Ihr werdet so schlecht nicht sein und einen alten Freund verrathen," sagte Izig in einem Tone, der sich vergebens bemühte gefühlvoll zu sein. "Seht die Sache ruhiger an, was ist zuletzt für Gefahr, wenn sie Euch arretiren? Wer kann Euch etwas beweisen? Sie müssen Euch wieder loskassen. Ihr kennt das Gesetz ja ebenso gut, wie die vom Gericht."

"So?" schrie der Alte giftig, "meinst du, daß ich in's Loch kriechen werde um beinetwillen, um eines solchen Handswurstes willen? daß ich bei Wasser und Brod sigen werde, während du hier Gänsebraten ist und den alten Esel von Hippus auslachst? Ich will nicht in's Loch, ich will sort, und bis ich fort kann, sollst du mich versteden."

"hier könnt Ihr nicht bleiben," antwortete Beitel finster, "hier ist keine Sicherheit für Euch und für mich; ber Jakob wird Euch verrathen, die Leute im Hause werden merken, daß Ihr hier seid."

"Das ist beine Sorge, wo du mich unterbringst," sagte ber Alte, "aber von dir verlange ich, daß du mir heraushilst, ober —"

"Haltet Euer Maul," sagte Beitel, "und hört mir zu: Wenn ich Such auch Geld geben will und dafür sorgen, daß Ihr mit der Eisenbahn nach Hamburg und über das Wasser kommt, so kann ich es doch nicht machen gleich und nicht machen von mir aus. Ihr müßt bei Nacht ein Paar Meilen bis zu einer kleinen Station der Eisenbahn geschafft werden; ich darf Euch die Fuhre nicht miethen, das könnte Euch verrathen, und wie Ihr hier vor mir steht, seid Ihr zu schwach zum Geben. Ich muß Euch mit einer Gelegenheit sortbringen,

von der ich erst sehen muß, ob ich sie sinde. Unterdeß muß ich Euch an einen andern Ort schaffen, wo die Polizei nicht weiß, daß ich selbst hinkomme, denn ich fürchte, sie wird Euch bei mir suchen. Wenn Ihr nicht nach Hause kommt, so wird sie Euch suchen bei mir vielleicht schon heut Nacht. Ich will gehen und nachsehen, daß ich Euch eine Juhre verschaffe und einen Ort, wo Ihr Euch versteden könnt. Unterdeß sollt Ihr bleiben in der hintern Stude, dis ich zurücksomme." Er öffnete die Thür, Perr Hippus schlüpfte wie eine gescheuchte Fledermaus hinein. Beitel wollte die Thür hinter ihm schließen, aber daß alte Geschöpf klemmte seinen Leid zwischen die Thüre und schrie in voller Entrüstung: "Ich will nicht im Finstern bleiben, wie eine Ratte, du wirst mir Licht hier lassen. Ich will Licht haben, du Satan!" schrie er laut.

"Man wird unten sehen, daß Licht in der Stube ist; bas wird uns verrathen."

"Ich will nicht im Finstern sitzen!" schrie ber Alte wieder. Mit einem Fluch ergriff Beitel die Lampe und trug sie in das zweite Zimmer. Dann schloß er die Thur und eilte auf die Straße.

Borsichtig näherte er sich dem Hause des Löbel Pinkus. Dort war Alles ruhig; von dem Hausslur sah er durch das kleine Schiebefenster in den Branntweinladen, wo Pinkus und einige Gäste in der Sorglosigkeit eines guten Bewußtseins zusammensaßen. Er schlich die Treppe hinauf nach seiner frühern Stube, holte dort aus einem verstecken Winkel einige verrostete Schlüssel, betrat vorsichtig den Schlassaul und sah mit Freude, daß dieser nicht erleuchtet und leer war. Er eilte auf die Galerie. Dort blieb er einen Augenblick stehen und blickte auf die rollenden Nebelmassen und die dunkle Fluth Der Augenblick war günstig, es war hohe Zeit ihn zu benutzen, denn unregelmäßig strich ein Luftzug über das Wasser; schon war am Nachthimmel ein unruhiges Treiben sichtbar, zerrissen sied dunkeln Wogen über dem Strome dahin,

in kurzer Zeit mußte ber Wind auch ben Strom, die Umrisse ber Häuser und die Laternen frei machen, welche an der Straßenecke wie rothe Punkte glänzten.

Itig eilte an bas Ende ber Galerie und ftedte einen Schlüssel in die Thur, welche ben Eingang zur Wassertreppe Anarrend flog die Thur auf, er stieg bis an ben Rand bes Flusses binab und untersuchte die Bobe ber Aluth. Hohl gurgelte das Wasser und staute sich an den letten Stufen ber Treppe. Der Fußsteig war überschwemmt, welcher längs ben Saufern am feichten Ranbe bes Strombettes fast bas ganze Jahr sichtbar war. Aber nur wenige Schritte burfte man im Wasser geben, um von dieser Treppe zu der Treppe bes Nebenhauses zu gelangen. Beitel sab starr auf bas Waffer und stedte seinen Fuß in bie eistalte Bluth, um ju fühlen. wie tief man zu steigen habe, um auf ben Grund zu kommen. So besorgt war er für die Rettung des alten Mannes, bak er bie Ralte an feinem Bein nicht beachtete; er empfant fie nicht einmal. Das Waffer reichte ibm bis an die Anie. Noch einen Blid warf er auf die Bäuser in der Räbe. Alles war Finfternig, Dampf, Grabesstille, nur bas Wasser und ber Wind murmelten flagend.

Unterbeß versuchte Hippus sich in der verschlossenen Stube häuslich einzurichten. Nachdem er den abgehenden Beitel durch gottlose Flüche und geballte Fäuste, die er ihm nachschlenderte, auf seinem Gange gesegnet hatte, wandte er seinen verstörten Geist auf Untersuchung des Zimmers. Er wankte zu einem niedrigen Schrank, drehte den Schlüssel und suchte nach einer Flüssigkeit, die ihm die sinkende Kraft und den trockenen Gaumen erfrischen könnte. Er sand eine Flasche mit Rum, goß ihren Inhalt in ein Bierglas und schlürste ihn mit so großer Hast hinunter, als das scharfe Gift möglich machte. Ein kalter Schweiß trat dem Unglücklichen sogleich auf die Stirn, er zog die Reste eines Taschentuchs hervor, wischte sein Gesicht eifrig

ab und ging breitspurig mit trunkenen Schritten und mit schnell wachsendem Muth in der Stube auf und ab, indem er laut dazu phantasirte:

.. Er ist ein Lump, ein schuftiger, feiger Dase, ein jammerlicher Schacherer ift er; wenn ich ihm ein altes Taschentuch verlaufen will, er muß es taufen, es ift feine Natur, er ift ein verächtliches Subject. Und mir will er tropen, mich will er in's Gefängnig fteden, und er felbst will bier figen auf biesem Sopha und bei biefer Rumflasche, ber Hundsfott!" Dabei ergriff er bie leere Flasche und warf sie zornig gegen bas Sopha, daß sie an dem Holz ber Lehne zersprang. "Wer war er?" fuhr er in steigendem Zorne fort. "Ein schachernber Hanswurft. Durch mich ift er geworben, was er ift; ich babe ibn pfeifen gelehrt, ben Gimpel. Wenn ich pfeife, muß er tanzen, er ist nur mein Lockvogel, ich bin der Bogelsteller. Dein Bogelsteller bin ich, bu ruppiges Scheufal." hier verfucte ber Alte zu pfeifen: "Freut euch bes Lebens," erhob bie Beine und machte einen Bersuch, luftig umber zu springen. Wieber strömte ihm ber talte Schweiß von ber Stirne, er 20a wieder den Lappen aus der Tasche, trodnete sich bas Gesicht ab und stedte das Tuch mechanisch wieder ein. — "Er wird nicht zurudtommen," rief er plöglich; "er lägt mich bier fiten, sie werben mich finden." Er rannte nach ber Thur und rüttelte heftig baran. "Eingeschloffen hat mich ber Schuft, ein Jude hat mich eingeschlossen," schrie er kläglich. "Ich muß verhungern, ich muß verdurften in diesem Gefängnig. Ob, oh! er hat schlecht an mir gehandelt, nieberträchtig an seinem Wohlthater, er ift ein undankbarer Bosewicht, ein Rabensohn ift er." Dabei fing er an zu schluchzen. "3ch babe ibn gepflegt, als er frant war, ich habe ibn Runfistude gelehrt, ich babe ibn zu einem Manne gemacht, und so lobnt er seinem alten Freund." Der Advocat weinte laut und rang bie Hande. Ploglich blieb er vor bem Spiegel fteben, auf welchen ber helle Glanz bes Lichtes fiel, erschrocken starrte

er bie Bestalt an, welche ihm in bem Spiegel gegenüber stanb. Immer gorniger wurde fein Blid, immer graufiger ber Glang seiner Augen, er fab von bem Spiegelglas auf ben Rabmen. schob sich die verbogene Brille zurecht und bewegte suchend ben Ropf am Rahmen entlang. Der Spiegel tam ihm befannt vor. Satte ber Zufall ein Mobel aus feinem frübern glänzenden Leben in ben geheimen Tröbel bes Bintus und von da in Itigs Wohnung geführt, ober tauschte ben Trunkenen nur eine Aehnlichkeit? aber bie Erinnerung an fein Schickfal erfüllte ihn mit Wuth. "Es ist mein Spiegel," forie er laut, "mein eigener Spiegel ift es, ben ber Sourte in seiner Stube bat;" toll fubr er burch bas Rimmer, padte einen Stuhl in wahnwitiger Rraft und ftief ihn mit ben Beinen gegen bas Spiegelglas. Klirrend zerbrach bie Platte in Scherben, aber immer und immer ftampfte ber Betruntene mit bem Stuble gegen bas Dolg und forie babei wie rafend: "In meiner Stube bat er gebangen, ber Schurke bat mir ben Spiegel gestoblen, er bat mein Glud gestoblen, zur Bolle mit ibm!"

In dem Augenblick stürzte Beitel herein, schon auf dem Borsaal hatte er wüsten Lärm gehört und fürchtete das Aergste. Ms der Abvocat den Eintretenden sah, suhr er mit gehobenem Stuhle auf ihn zu und schrie: "Du hast mich in's Elend gebracht, du sollst die Zeche bezahlen!" Dabei führte er einen Schlag nach Itigs Haupt. Dieser sing den Stuhl auf, wars ihn bei Seite und saste den Alten mit überlegener Krast. Hippus sträubte sich zwischen seinen Händen wie eine wilde Katze und rief alle Flüche, die er sinden konnte, auf seinen Bändiger herab. Beitel drückte ihn mit Gewalt in eine Ecke des Sopha's und slüsserte, ihn sesthaltend: "Wenn Ihr nicht ruhig seid, alter Mann, so ist's um Euch geschehen." Der Alte sah aus den Augen Itigs, welche dicht vor den seinen starten, daß er von dem Empörten das Aergste zu fürchten hatte, der Paroxysmus verließ ihn, er sant trastlos zusammen

und wimmerte nur leise, am ganzen Körper schauernb: "Er will mich töten!"

"Das will ich nicht, Ihr betrunkener Narr, wenn Ihr ruhig seid; welcher Teufel treibt Euch, mir meine Stube zu verwüssen?"

"Er will mich töten," wimmerte ber Alte, "weil ich meinen Spiegel wiedergefunden habe."

"Ihr seid verrückt," rief Beitel, ihn schüttelnd, "nehmt Eure Kraft zusammen, Ihr durft hier nicht bleiben, Ihr mußt fort, ich habe ein Bersteck für Euch."

"Ich gehe nicht mit bir," wimmerte ber Alte, "du willst mich umbringen."

Beitel that einen gräßlichen Fluch, packte den schöigen hut des Alten, drückte ihm diesen auf den Kops, saßte den Alten am Nacken und ries: "Ihr müßt mitkommen oder Ihr seid verloren. Die Polizei wird Euch hier suchen und wird Euch sinden, wenn Ihr noch zögert. Fort, oder Ihr zwingt mich, Euch ein Leids zu thun."

Die Kraft bes Alten war gebrochen, er wankte, Beitel faßte ihn unter bem Arme und zog den Widerstandslosen fort. Er zog ihn aus den Zimmern die Treppe hinunter, ängstlich spähend, ob ihnen Niemand begegne. Alles war still. Der Advocat gewann in der kalten Luft einen Theil seiner Besinnung wieder, und Beitel raunte ihm zu: "Seid still und folgt mir, ich werde Euch fortschaffen."

"Er wird mich fortschaffen," murmelte ihm der Advocat nach und lief an seiner Seite vorwärts. Als sie in die Nähe der Herberge kamen, ging Beitel vorsichtiger, zog seinen Gesährten in den finstern Hausslur und flüsterte: "Faßt meine Hand und steigt leise mit mir die Treppe hinauf." So kamen sie an das große Gastzimmer, sie fanden das Zimmer noch leer, wie es zuvor gewesen. Erleichtert sagte Beitel: "Nebenan im Hause ist ein Bersted, Ihr müßt hinein."

"3ch muß hinein," wiederholte ber Alte.

"Folgt mir," rief Beitel und zog ben Abvocaten auf die Galerie und von da die bebeckte Treppe hinunter.

Der Alte wankte unsicher die Stufen hinab und klammerte sich fest an den Rock seines Führers, der ihn halb hinunter trug. So kamen sie Stufe für Stufe dis hinunter zu der letzten, über welche die Strömung dahinrauschte. Beitel ging voraus und trat rücksichtslos dis an die Knie in's Wasser, bemüht, den Alten nachzuziehen.

Der alte Mann fühlte das Wasser an seinem Stiefel, er stand still und schrie laut: "Wasser!"

"Still," flüsterte Beitel zornig, "sprecht kein Wort!" "Wasser!" schrie ber Alte; "Hülfe! er will mich umbringen."

Beitel packte ben Schreienben und hielt ihm ben Mund zu, aber ber Tobesschreck hatte noch einmal das Leben des Abvocaten aufgestört, er hob die Füße auf die nächste Stufe zurück, klammerte sich, so gut er konnte, an die Seitenbreter und schrie wieder: "Zu Hülfe!"

"Berrückter Schuft!" knirschte Beitel, burch ben hartnäckigen Wiberstand in Buth gesetzt, drückte ihm mit einem Schlage den alten Hut bis tief über das Gesicht, faßte ihn mit voller Kraft am Halstuch und schleuberte ihn hinunter in das Wasser. Die Fluth spritzte auf, das Geräusch eines sallenden Körpers und ein dumpfes Gurgeln wurde gehört; dann war Alles still.

Unter den bleigrauen Nebeln, welche mit langen Schleppen längs dem Wasser hinzogen, wurde noch einmal eine dunkle Masse sichtbar, welche mit dem Strome fortzog. Bald war sie verschwunden. Die Gespenster des Nebels bedeckten sie, die Strömung zog darüber hin. Das Wasser brach sich klagend an den Holzpfählen und Treppenstusen, und oben heulte der Nachtwind sein eintöniges Lied.

Der Thäter stand einige Augenblicke regungslos in ber Finsterniß, an bas Holzwerk gelehnt. Dann stieg er langsam

hinauf. Im Aufsteigen fühlte er an bas Tuch seiner Aleiber, um sich zu überzeugen, wie weit er burchnäft war. Er bacte baran, daß er fie am Ofenfeuer trodnen muffe, noch beut Racht; er fab bas Ofenfeuer in seinem Zimmer brennen und fich im Schlafrod bavor figen, wie er fo gern that, wenn er über seine Geschäfte nachbachte. Wenn er jemals in feinem Leben das Gefühl behaglicher Rube genossen hatte, so war es in folden Stunden gewesen, wo er milbe bon ben Bangen und Sorgen bes Tags bas Holz in ben Ofen stedte und bavor sag, bis ibm die müben Augen zufielen. Er fühlte beutlich, wie mube er auch jett sei und wie wohl es ihm thun wurde, am warmen Feuer einzuschlafen. In diesem bammrigen Träumen blieb er wieder einige Augenblicke steben, wie Einer, ber einschlafen will, und fühlte babei einen bumpfen Drud irgendwo in seinem Innern, einen Schmerg, ber ibm schwer machte, Athem zu holen, und feine Bruft wie mit eifernen Bändern zusammenzog. Da bachte er an ben Ballen. ben er jest in bas Waffer geworfen hatte, er fab ibn eintauchen in die Fluth, er borte bas Rauschen bes Baffers und erinnerte fich baran, bag ber hut, ben er bem Manne über bas Gesicht gezogen, noch zulett über bem Wasser zu seben gewesen war, als ein rundes wunderliches Ding. fab ben hut beutlich vor sich, abgegriffen, bie Krämpe halb abgeriffen und oben auf bem Dedel zwei alte Delflede. war ein sehr schäbiger hut gewesen. Als er baran bachte, merkte er, daß er jetzt lächeln konnte, wenn er wollte. lachte aber nicht. Während seine Seele so in halber Erstarrung um die Stelle herumflatterte, die ibn in feinem Innern schmerzte, war er heraufgestiegen. Als er die Treppenthur herumlegte, sah er noch einmal in die schwarze Röhre, in welche vor wenig Augenbliden Zwei hinuntergestiegen waren, mabrend jest nur Giner gurudfehrte. Er fab auf ben grauen Schimmer bes Waffers, und wieder fühlte er einen bumpfen Drud. Eilig buschte er burch bas große Zimmer bie Treppe Brentag, G. u. S. II. 23

hinunter, im Hausssur stieß er auf einen ber fremben Gäste, welche in der Caravanserei wohnten; Beide eilten schnell, ohne ein Wort zu sprechen, an einander vorüber.

Diese Begegnung brachte die Gebanken des Heimkehrenden in andere Richtung: War er sicher? Noch immer lag der Nebel dick auf den Straßen, Niemand hatte ihn mit dem Abvocaten hereingehen sehen, Niemand hatte ihn beim Herausgehen erkannt. Und wenn man den alten Mann im Wasser fand, dann sing die Untersuchung an. War er dann noch sicher?

Alles das dachte der Mörder so gleichgültig, als läse er bie Gedanken aus einem Buche ab. Dazwischen tam ibm wieder die Idee, ob er seine Cigarrentasche bei sich habe und warum er keine Cigarre rauche. Er grübelte barüber längere Zeit und tam endlich in feiner Wohnung an. Er ichloß auf; als er bas letzte Mal aufgeschlossen hatte, war in ber zweiten Stube ein mufter garm gewesen. Er blieb steben und borchte, ob berfelbe garm nicht wieder zu hören sei. Er wollte ihn burchaus hören. Bor wenig Augenbliden war er gewesen. O was batte er barum gegeben, wenn die letten Augenblicke nicht gewesen waren! Wieber fühlte er ben bumpfen Schmerz, aber ftarter, immer ftarter. Er trat in die Zimmer, Die Lampe brannte noch, die Scherben ber Rumflasche lagen noch um das Sopha, das Quedfilber des Spiegels glanzte auf dem Boben wie silberne Thaler. Beitel setze sich erschöpft auf einen Stuhl und fab ftarr auf die glanzenden Trummer feines Spiegels. Dabei fiel ibm ein, daß oft seine Mutter eine Kindergeschichte erzählt hatte, in welcher silberne Thaler auf Die Dielen eines armen Mannes fallen. Er fab bie alte Judenfrau am Herbe fitzen und sich als kleinen Jungen baneben. Er sah sich selbst neugierig auf die schwarze Erbe bliden und erwarten, ob die weißen Thaler nicht auch vor ibm nieberfallen würden. Sett wußte er, bei ihm in ber Stube fab es gerade fo aus, als hatte es filberne Thaler

geregnet. Er fühlte wieber etwas von bem unrubigen Entguden, bas er als Meiner Beitel bei biefer Erzählung ber Mutter gehabt hatte, und mitten in biefer Erinnerung tam plötlich wieder ber bumpfe Druck, ben er in seinem Innern merkte, er wußte nicht wo. Schwerfällig ftand er auf, kauerte auf bem Boben und suchte bie Glassplitter ausammen. Splitter trug er in bie Ede eines Schranks, ben Rabmen bes Spiegels löste er von ber Wand ab und stellte ibn verfehrt in eine Ede. Dann nahm er bie Lampe und bas Blas, welches er mit Trinkwasser für die Nacht zu füllen pflegte, aber als er bas Glas faßte, überlief ihn ein Fieberschauer und er sette es wieder bin. Der, welcher nicht mehr war, hatte aus dem Glafe getrunken. Er trug bie Lampe zu feinem Bett und zog sich aus. Die Beinkleiber versteckte er in ben Schrant und bolte fich ein Paar andere bergu, beren Fußenden er an seinen Stiefeln rieb, bis fie schmutig wurden. Darauf löschte er die Lampe aus, und als das Docht noch einmal auffladerte, bevor es verlöschte, ba fiel ihm ein, que fällig als etwas Gleichgültiges, dag die Leute die Flamme bes Lichts mit bem Leben eines Menschen verglichen. Er batte eine Flamme ausgebreht. Und wieber fühlte er ben Schmerz in seiner Bruft, aber undeutlich, seine Rraft mar erschöpft, seine Nerven abgespannt, er schlief ein. Der Mörber schlief.

Aber wenn er erwacht! Dann wird die Schlauheit verloren sein, mit der sein verstörter Geist wie im Wahnwitz umhergriff nach allen kleinen Bildern und Gedanken, die er in der Finsterniß auffinden konnte, um den einen Gedanken zu vermeiden, das eine Gefühl, welches von jetzt ab immer in ihm drückt und preßt. Wenn er auswacht! Dann wird er schon im Halbschlase fühlen, wie die Ruhe abzieht, und die Angst, der Jammer wieder einziehen in seine Seele, er wird noch im Traume fühlen, wie süß die Bewustlosigkeit ist, und wie furchtbar das Denken, er wird sich sträuben gegen das Erwachen, aber in seinem Sträuben wird ihm der Schmerz

bin .... me e

magendet. Dis er in Berer honnes, immer gineinstarrt in die een en

de Anger donner immer sincer since fin Berde Anger auffiche Jetunft.

refranz die Anger auffiche Jetunft. response on suppose appropriate garbunft. product in eine größliche anfangen, die Spuigestalt mit nermannte in wird sein and alle möglichen August Mehren in abergrüßen, und an abergreen, und moglichen Gründe wird kinnen fich bas Ungeheure unkenntlich zu machen; er zusammentragen, nie alt der Tote war wie er er zusammentengen, wie alt der Tote war, wie schlecht, wie awied wird barran benten, wie alt der Tote war, wie schlecht, wie er wird vorzustellen suchen, das od ..... er virb baran ventrustellen suchen, daß es nur ein Zufall elenb; er ben Tob herbeiführte, ein Schmitter er ben Tob herbeiführte, ein Schwung seiner Arme, war ber Wuth verursacht; welch' unglitzer wat, bet Wuth verursacht; welch' unglücklicher Zufall es bet plotifie Ute mit seinen Kilson wich er ben plostliche Alte mit seinen Füßen nicht festen Grund ge-war, bas den wird ihm plottlich sind festen Grund gepar, bas Dann wird ihm plötlich einfallen, ob er auch sicher funbent eine heiße Fieberangst wird sein bleiches Gesicht roth sei, mie ber Tritt des Dieners auf der Treppe wird ihm Entfarven, einjagen, das Klirren einer Eisenstange im Hofe wird er für bas Getofe ber Baffen halten, welche bas Gefet gegen ihn ausschickt. Und wieder wird fein Geift arbeiten, mabrend er verstört im Zimmer auf und ab rennt, er wird jeben Schritt, ben er gestern that, jebe Bewegung ber Sanb und iebes Wort, bas er gesprochen, noch einmal burchleben, und wird bei jedem Einzelnen, das geschehen ist, zu beweisen suchen, daß es unmöglich entbeckt werben kann. hat ihn gesehen, Niemand gehört, ber traurige alte Mann, halb verrückt, wie er war, hat fich felbst ben hut über bie Augen gezogen und bat sich felbst erfäuft.

So wird er auch von biefer Seite um die Gestalt bes alten Mannes feine Faben ziehen. Und immer fühlt er bie furchtbare Laft, bis er endlich erschöpft von dem innern Rampfe fich berausstürzt aus seiner Wohnung, in seine Geschäfte, unter die Menschen, voll Sehnsucht etwas zu finden, was ibn vergessen macht. Wer ibn auf ber Strafe ansieht, ber wird ibn qualen; wenn er einen Beamten ber Bolizei erblickt, muß er schnell in ein haus treten, um seinen Schred vor ben spähenden Augen zu verbergen. Wo er Menschen findet, bie

er tennt, wird er fich in ben bidften haufen brangen, er wird überall ben Kopf hinhalten, an Allem Theil nehmen, er wird mehr fprechen und lachen als fonft, aber feine Augen werben unruhig umberirren, und seine Seele wird in beständiger Furcht fein, etwas zu hören von bem Getoteten, und wie bie Leute über ben plötlichen Tob besselben benten. feine Befannten, fie werben ibn vielleicht für besonders aufgewedt halten, und zuweilen fagt Giner: "Der Itig ift guter Dinge, er hat große Geschäfte gemacht." Er wird sich an manchen Arm bangen, ben er sonst nicht berührt, und wird ben Leuten luftige Geschichten erzählen und fie nach Saufe begleiten, weil er weiß, bag er nicht allein fein tann. wird in die Raffebauser eilen und in die Bierstuben. um Bekannte aufzusuchen, und er wird sich zu ihnen segen und wird trinken und aufgeregt werben wie sie, weil er weiß, bag er nicht allein fein barf.

Und wenn er am Abend spät nach Hause kommt, ermübet bis zum Umsinken, erschlafft und abgearbeitet von dem furchtbaren Rampfe, bann fühlt er sich leichter, er bat burchgesett, bas, was in ihm ist, undeutlich zu machen, und er findet ein trübes Behagen an ber Mattigkeit und ber Bewußtlosigkeit, und erwartet ben Schlaf, als bas einzige Blüd, mas er auf Erben noch bat. Und wieder wird er einschlafen, und wenn er am nächsten Morgen erwacht, werben alle Spinnweben gerriffen fein, und von Neuem wird die furchtbare Arbeit beginnen. So foll es geben einen Tag, viele Tage, immer, so lange er lebt. Richt mehr lebt er, wie andere Menschen, sein Dasein ist fortan ein Rampf, ein gräßlicher Rampf gegen einen Leichnam, ein Rampf, ben Niemand fieht und ber boch allein seinen Beist beschäftigt. Bas er thut in seinem Beichaft, in Gefellschaft mit Lebenben, ift nur ein Schein, eine Liae. Wenn er lacht und wenn er Anderen die Sand schüttelt, und wenn er auf Pfander leibt und Fünfzig vom hundert nimmt, Alles ift nur eine Täuschung für Andere. Er weiß,

binum+me' ei

in Berin Ber promote the cine graphite. professort in eine größliche aufangen, die Spuigestalt mit negenant in wird sein gest und alle möglichen (Augustus) Und wieder wird sein gentlichen, und alle möglichen (Augustus) sund wieder wird fein und alle möglichen Gründe wird und wieden der bas Ungeheure unkenntlick person Fullen der Mergeren, fich bas Ungeheure unkenntlich zu machen; er zusammentragen, nie alt der Tote war. mie ext feinen meneragen, pay vie alt der Tote war, wie schlecht, wie er sufannen benten, wie alt der Tote war, wie schlecht, wie er wird barran benten, norzustellen suchen, daß oa noon benten benten bar oa noon benten benten bar oa noon benten benten benten bar oa noon benten bente er of baron pen vorzustellen suchen, daß es nur ein Zufall eleib; er with sich herbeiführte, ein Schmung bei Lob herbeiführte, elenb; er with Dob herbeiführte, ein Schwung seiner Arme, war, wallde Buth verursacht; welch' under Arme, war, ber den verursacht; welch' unglücklicher Zufall es ben proplike Alte mit seinen Kilkon miste kan ben ploplice Alte mit seinen Füßen nicht festen Grund ge-war, baß ber Alte mit bim blöulich einen Weiter par, bas Dann wird ihm plöglich einfallen, ob er auch ficher fanben: eine heiße Fieberangst wird sein bleiches Gesicht roth sei, und ber Tritt des Dieners auf der Treppe wird ihm Entfärven einjagen, das Klirren einer Eisenstange im Hofe wird er für bas Getofe ber Waffen halten, welche bas Gefetz gegen ibn ausschidt. Und wieder wird sein Geift arbeiten, mabrend er verstört im Zimmer auf und ab rennt, er wird ieben

immer nagender. Bis er in Bere

356

So wird er auch von biefer Seite um die Gestalt bes alten Mannes feine Faben ziehen. Und immer fühlt er bie furchtbare Laft, bis er endlich erschöpft von dem innern Rampfe fich berausstürzt aus seiner Wohnung, in seine Geschäfte, unter die Menschen, voll Sehnsucht etwas zu finden, was ihn veraessen macht. Wer ihn auf ber Strafe ansieht, ber wird ibn qualen; wenn er einen Beamten ber Bolizei erblickt, muß er schnell in ein haus treten, um seinen Schred bor ben spähenben Augen zu verbergen. Wo er Menschen findet, bie

Schritt, ben er geftern that, jebe Bewegung ber Hand und iebes Wort, bas er gesprochen, noch einmal burchleben, und wird bei jedem Einzelnen, das geschehen ist, zu beweisen

hat ihn gesehen, Riemand gehört, ber traurige alte Mann, halb verrückt, wie er war, hat fich selbst ben hut über die

suchen, daß es unmöglich entbedt werben fann.

Augen gezogen und hat sich selbst erfäuft.

er kennt, wird er sich in ben bicften Haufen brangen, er wird überall ben Kopf hinhalten, an Allem Theil nehmen, er wird mehr sprechen und lachen als sonst, aber seine Augen werben unruhig umberirren, und seine Seele wird in beständiger Furcht fein, etwas zu boren von bem Getoteten, und wie bie Leute über ben plötlichen Tob beffelben benten. Er täuscht feine Befannten, fie werben ibn vielleicht für besonders aufgewedt halten, und zuweilen fagt Einer: "Der Itig ift guter Dinge, er bat große Geschäfte gemacht." Er wird sich an manchen Arm hängen, ben er sonst nicht berührt, und wird ben Leuten luftige Geschichten erzählen und fie nach Saufe begleiten, weil er weiß, dag er nicht allein fein kann. wird in die Raffebauser eilen und in die Bierstuben, um Befannte aufzusuchen, und er wird sich zu ihnen seten und wird trinken und aufgeregt werden wie sie, weil er weiß, bag er nicht allein fein barf.

Und wenn er am Abend fpat nach Hause kommt, ermübet bis zum Umfinken, erschlafft und abgearbeitet von dem furchtbaren Rampfe, bann fühlt er sich leichter, er hat burchgesett, bas, was in ihm ist, undeutlich zu machen, und er findet ein trübes Behagen an der Mattigkeit und der Bewußtlosigkeit. und erwartet ben Schlaf, als bas einzige Blüd, was er auf Erben noch hat. Und wieder wird er einschlafen, und wenn er am nächsten Morgen erwacht, werben alle Spinnweben gerriffen fein, und von Neuem wird die furchtbare Arbeit beginnen. So soll es geben einen Tag, viele Tage, immer, so lange er lebt. Richt mehr lebt er, wie andere Menschen, sein Dasein ist fortan ein Rampf, ein gräßlicher Rampf gegen einen Leichnam, ein Rampf, ben Niemand sieht und ber boch allein seinen Beist beschäftigt. Was er thut in seinem Beichaft, in Befellichaft mit Lebenben, ift nur ein Schein, eine Lüge. Wenn er lacht und wenn er Anderen bie Sand schüttelt. und wenn er auf Pfander leibt und Fünfzig vom hunbert nimmt, Alles ift nur eine Täufdung für Andere. Er weiß,

hinunter, im Hausslur stieß er auf einen ber fremben Gäste, welche in ber Caravanserei wohnten; Beibe eilten schnell, ohne ein Wort zu sprechen, an einander vorüber.

Diese Begegnung brachte die Gebanken des Heimkehrenden in andere Richtung: War er sicher? Noch immer lag der Nebel dic auf den Straßen, Niemand hatte ihn mit dem Advocaten hereingehen sehen, Niemand hatte ihn beim Herausgehen erkannt. Und wenn man den alten Mann im Wasser fand, dann sing die Untersuchung an. War er dann noch sicher?

Alles das dachte der Mörder so gleichgültig, als läse er bie Gebanken aus einem Buche ab. Dazwischen tam ihm wieder die Idee, ob er seine Cigarrentasche bei sich habe und warum er keine Cigarre rauche. Er grübelte barüber längere Zeit und tam endlich in seiner Wohnung an. Er schloß auf; als er bas lette Mal aufgeschlossen hatte, war in ber zweiten Stube ein wüfter garm gewesen. Er blieb fteben und borchte, ob berfelbe garm nicht wieder zu hören fei. Er wollte ibn burchaus bören. Vor wenig Augenblicken war er gewesen. O was hätte er barum gegeben, wenn die letzten Augenblicke nicht gewesen waren! Wieder fühlte er ben bumpfen Schmerz. aber ftarter, immer ftarter. Er trat in die Zimmer, Die Lampe brannte noch, die Scherben ber Rumflasche lagen noch um das Sopha, das Quedfilber bes Spiegels glanzte auf bem Boben wie silberne Thaler. Beitel setze sich erschöpft auf einen Stuhl und sah starr auf die glänzenden Trümmer seines Spiegels. Dabei fiel ihm ein, daß oft seine Mutter eine Kindergeschichte erzählt hatte, in welcher filberne Thaler auf Die Dielen eines armen Mannes fallen. Er fab bie alte Judenfrau am Herbe sitzen und sich als kleinen Jungen baneben. Er sab sich selbst neugierig auf die schwarze Erde bliden und erwarten, ob die weißen Thaler nicht auch vor ihm nieberfallen würden. Jett wußte er, bei ihm in ber Stube sah es gerade so aus, als hatte es silberne Thaler

geregnet. Er fühlte wieder etwas von dem unrubigen Entguden, bas er als fleiner Beitel bei biefer Erzählung ber Mutter gehabt hatte, und mitten in biefer Erinnerung tam plötlich wieder ber bumpfe Druck, ben er in seinem Innern mertte, er wußte nicht wo. Schwerfällig ftanb er auf, tauerte auf bem Boben und suchte bie Glassplitter zusammen. Splitter trug er in die Ede eines Schranks, ben Rahmen bes Spiegels löste er von der Wand ab und stellte ihn verfebrt in eine Ede. Dann nahm er bie Lampe und bas Blas. welches er mit Trinkwasser für die Nacht zu füllen pflegte, aber als er das Glas faste, überlief ihn ein Fieberschauer und er sette es wieder bin. Der, welcher nicht mehr war, hatte aus bem Glase getrunken. Er trug bie Lampe zu feinem Bett und zog sich aus. Die Beinkleiber verstedte er in ben Schrant und holte fich ein Paar andere bergu, beren Fußenben er an seinen Stiefeln rieb, bis fie schmutig wurden. Darauf löschte er die Lampe aus, und als bas Docht noch einmal aufflacerte, bevor es verlöschte, ba fiel ihm ein, zufällig als etwas Gleichgültiges, daß die Leute die Flamme des Lichts mit bem Leben eines Menschen verglichen. Er hatte eine Flamme ausgebreht. Und wieber fühlte er ben Schmerz in seiner Bruft, aber unbeutlich, seine Rraft war erschöpft, seine Nerven abgespannt, er schlief ein. Der Morber folief.

Aber wenn er erwacht! Dann wird die Schlauheit verloren sein, mit der sein verstörter Geist wie im Wahnwig umhergriff nach allen kleinen Bildern und Gedanken, die er in der Finsterniß auffinden konnte, um den einen Gedanken zu vermeiden, das eine Gefühl, welches von jest ab immer in ihm drückt und preßt. Wenn er auswacht! Dann wird er schon im Halbschlase fühlen, wie die Ruhe abzieht, und die Angst, der Jammer wieder einziehen in seine Seele, er wird noch im Traume fühlen, wie süß die Bewußtlosigkeit ist, und wie surchtbar das Denken, er wird sich sträuben gegen das Erwachen, aber in seinem Sträuben wird ihm der Schmerz

immer stärker kommen, immer nagender. Bis er in Bersweiflung die Augen aufreißt und hineinstarrt in die gräßliche Gegenwart, in eine gräßliche Zukunft.

Und wieder wird sein Beift anfangen, die Sputgeftalt mit seinen fäben zu überziehen, und alle möglichen Grunde wird er zusammentragen, sich bas Ungeheure unkenntlich zu machen; er wird baran benken, wie alt ber Tote war, wie schlecht, wie elend; er wird sich vorzustellen suchen, dag es nur ein Zufall war, ber ben Tob herbeiführte, ein Schwung seiner Arme, ben plöpliche Wuth verursacht; welch' unglücklicher Zufall es war, daß der Alte mit seinen Füßen nicht festen Grund gefunden! Dann wird ihm plötzlich einfallen, ob er auch ficher sei, und eine beiße Fieberangst wird sein bleiches Gesicht roth färben, ber Tritt bes Dieners auf ber Treppe wird ihm Entsetzen einjagen, bas Rlirren einer Gifenstange im Sofe wird er für bas Getofe ber Waffen halten, welche bas Gefet gegen ihn ausschickt. Und wieder wird sein Geist arbeiten, während er verstört im Zimmer auf und ab rennt, er wird jeben Schritt, ben er gestern that, jebe Bewegung ber hand und jedes Wort, bas er gesprochen, noch einmal burchleben, und wird bei jedem Einzelnen, das geschehen ift, zu beweisen suchen, daß es unmöglich entbedt werben fann. Niemand hat ihn gesehen, Riemand gehört, ber traurige alte Mann, halb verrückt, wie er war, hat fich felbst ben hut über bie Augen gezogen und bat sich selbst erfäuft.

So wird er auch von dieser Seite um die Gestalt des alten Mannes seine Fäden ziehen. Und immer fühlt er die surchtbare Last, dis er endlich erschöpft von dem innern Kampse sich herausstürzt aus seiner Wohnung, in seine Geschäfte, unter die Menschen, voll Sehnsucht etwas zu finden, was ihn vergessen macht. Wer ihn auf der Straße ansieht, der wird ihn quälen; wenn er einen Beamten der Polizei erblickt, muß er schnell in ein Haus treten, um seinen Schreck vor den spähenden Augen zu verbergen. Wo er Menschen sindet, die

er kennt, wird er sich in ben bickften Haufen brangen, er wird überall ben Ropf hinhalten, an Allem Theil nehmen, er wird mehr sprechen und lachen als sonst, aber seine Augen werben unruhig umberirren, und feine Seele wird in beständiger Furcht fein, etwas zu boren von bem Getoteten, und wie bie Leute über ben plötlichen Tob beffelben benten. Er täuscht feine Befannten, fie werben ibn vielleicht für besonders aufgewedt halten, und zuweilen fagt Einer: "Der Itig ift guter Dinge, er hat große Geschäfte gemacht." Er wird fich an manchen Arm hängen, ben er sonst nicht berührt, und wird ben Leuten luftige Geschichten erzählen und fie nach Saufe begleiten, weil er weiß, bag er nicht allein sein kann. wird in die Raffehäuser eilen und in die Bierftuben, um Befannte aufzusuchen, und er wird sich zu ihnen seten und wird trinken und aufgeregt werden wie sie, weil er weiß, baß er nicht allein sein barf.

Und wenn er am Abend spät nach Hause kommt, ermübet bis zum Umfinken, erschlafft und abgearbeitet von dem furchtbaren Rampfe, bann fühlt er fich leichter, er hat burchgesett, bas, was in ihm ift, undeutlich zu machen, und er findet ein trübes Behagen an der Mattigkeit und der Bewuftlosigkeit. und erwartet ben Schlaf, als bas einzige Glüd, mas er auf Erben noch hat. Und wieder wird er einschlafen, und wenn er am nächften Morgen erwacht, werben alle Spinnweben gerriffen fein, und von Neuem wird die furchtbare Arbeit beginnen. So soll es geben einen Tag, viele Tage, immer, so lange er lebt. Richt mehr lebt er, wie andere Menschen, sein Dasein ift fortan ein Rampf, ein gräßlicher Rampf gegen einen Leichnam, ein Rampf, ben Niemand fieht und ber boch allein seinen Beift beschäftigt. Was er thut in seinem Befchaft, in Befellichaft mit Lebenben, ift nur ein Schein, eine Lüge. Wenn er lacht und wenn er Anderen die Sand schüttelt. und wenn er auf Pfander leibt und Fünfzig vom hundert nimmt, Alles ist nur eine Täuschung für Andere. Er weiß.

baß er ausgeschieben ist aus der Gesellschaft der Menschen, daß Alles leer und verächtlich ist, was er angreist; nur Eines ist es, was ihn beschäftigt, wogegen er arbeitet, weßhalb er trinkt und schwatzt und sich unter Menschen umhertreibt, und das Eine ist der Leichnam des alten Mannes im Wasser.

5.

Auker bem Gibs auf Antons Schreibtisch feierten noch andere lebende Wefen bes Saufes einen stillen Triumph. Wer biefes haus und bie Menschen barin fo von Grund aus fannte, wie zum Beispiel die Tante, ber burchschaute bie Täuschungen, welche gewisse Leute sich felbst und Andern borspiegelten. Es war möglich, daß Fremde über Bieles ben Ropf schüttelten, was jetzt in ber Familie vorging: die Tante that bas eben so wenig, als bie übrigen guten Sausgeister. Dag Anton ftill, wortfarg, mit bleichen Wangen im Comtoir fag und außer am Mittag niemals in ber Familie erschien, baß Sabine jett in Gegenwart ihres Brubers eine Reigung jum Errothen zeigte, bie fie früher nicht gehabt batte, bag sie stundenlang, ohne ein Wort zu sprechen, bei ihrer Arbeit fag und barnach auf einmal burch bas Saus fubr, übermüthig wie ein Neines Ratichen, welches mit einem Zwirnknaul spielt, und daß endlich ber Hausherr selbst immer auf Anton binfab, mochte biefer fprechen ober fcweigen, und babei von Tag zu Tag beiterer wurde, so daß er gar nicht aufborte die Tante zu neden, bas alles schien allerdings febr feltsam; aber wer seit vielen Jahren genau wußte, was biese Menschen am liebsten agen, und was man ihnen alle Monate nur einmal auf den Tisch setzen durfte, ja wer ihre Strumbfe geftrickt hatte und ihre halstragen eigenhandig ftartte, wie Die Tante bei mehreren von diesen Dreien that, ber sollte boch wohl hinter ihre Schleichwege tommen. Natürlich tam die Tante babinter.

Die gute Tante schrieb sich allein das Berdienst zu, daß Anton zurückgekehrt war. Sie hatte dem Comtoir den Herrn zurückgeben wollen, der ihr selbst am liebsten war, weiter hinaus hatte sie nicht gedacht, wenigstens hätte sie das in den ersten Tagen nach Antons Rückehr Iedem abgeleugnet. Denn trot dem rosafarbenen Futter der Ueberzüge wußte sie auch, daß das Haus, zu dem sie gehörte, ein stolzes Haus war, welches seinen absonderlichen Willen hatte und sehr subtil behandelt sein wollte. Und als sie ersuhr, daß der niedergeschlagene Anton nur als Gast bei ihnen bleiben sollte, da wurde selbst sie auf einige Wochen recht zweiselhaft. Bald aber erhielt sie das stille Uebergewicht über den Kausmann und ihre Nichte zurück, denn sie machte Entbedungen.

Der zweite Stock des Vorderhauses war seit vielen Jahren unbewohnt. Der Kausmann hatte zur Zeit seiner Eltern mit seiner jungen Frau dort oben gelebt. Als er kurz hinter einander die Eltern, seine Frau und den kleinen Sohn verloren, war er heruntergezogen, und seit der Zeit hatte sein Juß den obern Stock nur ungern betreten. Graue Jasoussen hingen das ganze Jahr vor den Fenstern, Möbel und Bilder waren grau überhangen. Ein verzaubertes Schloß Dornröschens war der ganze Stock, und unwillkürlich wurde der Tritt der Frauen leiser, wenn sie über den Flur des schlummernden Reiches gehen mußten.

Jest kam die Tante vom Boden herab. Aus dem endlosen Kriege mit Pix hatte sie nur noch einen Keinen Raum
für das Trocknen der Wäsche gerettet. Sie dachte eben daran,
daß die bürgerliche Stellung den Menschen doch sehr verändert, denn Balbus, der Nachfolger von Pix, auf dessen
bescheidenes Wesen sie große Hossungen gesetzt hatte, erwies
sich in seinem neuen Amte eben so geneigt zu Uebergriffen,
als sein Borgänger. Wieder sammern ausgestellt, welche Bix gewaltthätig in ihr Gebiet hineingebaut hatte, und eben war

fie im Begriff, herrn Balbus beghalb eine Rriegserllärung zu machen. Da fab fie mit Schrecken eine Zimmerthur bes aweiten Stock weit geöffnet. Sie bachte einen Augenblick an Diebe und wollte gerade Sulfe fchreien, als ihr ber verständige Gedanke kam, die auffallende Erscheinung vorber zu untersuchen. Sie schlich sich leise in bie verhangenen Zimmer. Aber fie tam in Gefahr, aus Berwunderung zu versteinern, als sie ihren Neffen selbst ganz allein in ber Wohnung sab. Er, ber seit bem Tobe seiner Frau biese Raume nicht betreten hatte, stand jest in bem Zimmer, in welchem bie Berstorbene gewohnt hatte. Mit gefalteten Sänden, in tiefen Gebanken, ftand ber Mann ba und fab auf ein Bild, welches feine Frau als Braut barftellte, im weißen Atlaskleibe, ben Mbrtenfranz in bem haar. Die Tante konnte fich nicht entbalten, mitfühlend zu seufzen. Ueberrascht wandte sich ber Raufmann um. "36 will bas Bilb in meine Stube berunternehmen," fagte er weich.

"Aber du hast ja das andere Bild von Marie darin, und bieses hat dich immer verstimmt," rief die Tante.

"Die Jahre machen ruhiger," erwiederte der Kaufmann, "und hierher wird doch mit der Zeit ein anderes kommen."

Die Augen ber Tante glänzten wie Leuchtfugeln, als sie frug: "Ein anderes?"

"Es war nur so ein Gebanke," sagte ber Kaufmann ausweichend und schritt mit musternbem Blick burch die Reihe ber Zimmer. Stolz und mit innerm Achselzuden ging die Tante hinter ihm her. Diese Leute mochten sich verstellen, so viel sie wollten, es half ihnen nichts mehr.

Und der vorsichtigen Sabine ging es nicht besser.

Anton hatte am Mittag schweigsam neben ber Tante gesessen. Als er seinen Stuhl rückte und sich erhob, sah die Tante, daß Sabinens Auge mit leidenschaftlicher Sorge auf seinem bleichen Gesicht ruhte und sich mit Thränen füllte. Nachdem er das Zimmer verlassen, stand auch Sabine auf und trat an das Fenster, welches in den Hof führte. Die Tante zog sich in ihre Nähe und spähte hinter der Gardine durch. Sabine blickte mit großer Spannung in den Hof, plöglich lächelte sie und sah ganz verklärt aus. Behutsam schlich die Tante näher und sah ebenfalls in den Hof hinab. Dort war aber gar nichts zu schauen, als Anton, der ihnen den Rücken zusehrte und den Pluto liebkoste. Er gab dem Hund einige Semmelbrocken, und Pluto bellte um ihn herum und sprang lustig nach seinem Rock.

"Oho," bachte die Tante, "ber Pluto ist's nicht, über ben sie in einem Athem weint und lacht."

Und kurz barauf, als einmal ber Neffe bie Thur bes Damenzimmers öffnete, fab bie Tante im Borfaal einen Mann mit einem großen Badet fteben. 3br icharfer Blid erkannte ben Ausläufer ber großen Schnittmaarenhanblung. Der Raufmann rief seine Schwester in die Rebenstube, die Tante horchte. Zuerst sprach ber Neffe, bann Sabine, aber gang leife, bann borte bie Tante ein Gemurmel, welches große Aehnlichkeit mit unterbrücktem Schluchzen hatte. "Was bieses Mädchen weinerlich wird," bachte sie verwundert. Sie war gerade im Begriff, in bas Zimmer einzubringen, als bie Beschwifter ihr entgegentraten. Sabine bing im Arm bes Bruders, ihre Wangen und ihre Augen waren ftark geröthet, und boch fab fie gludlich und febr verschämt aus. Als bie Tante nach einer längeren Pause, wie fie ber Anftand nöthig machte, in das Nebenzimmer ging, um etwas zu suchen, fand fie bas große Pacet auf einem Stuhl liegen. Sie ftieg aufällig mit ber Hand baran, und ba bas Bapier nicht zugebunden war, ging es natürlich auseinander, und sie erblickte prachtvolle Möbelftoffe, und unten noch eine andere Erfindung, die fo heftig auf ihre Nerven wirkte, bag auch fie sich hinsetzen und auf ber Stelle einige Thränen vergieken mufte. Es war die weife Robe vom ichwersten Stoff. welche bas Weib nur einmal in seinem Leben, an einem

feierlichen Tage voll Andacht und frohen Schauers zu tragen pflegt.

Fortan bebandelte die Tante ihre Umgebung mit der Sicherbeit einer Hausfrau, welche Andern verzeiht, wenn sie fich eine Weile närrisch gebehrben, weil sie recht aut weiß, daß bas letzte Enbe von foldem fünftlichen Wefen eine ftarte Bewegung in ihrem eigenen Gebiete sein wird, heftige Arbeit in ber Rüche, ein langer Speisezettel, großartiges Schlachten von Beflügel und ein vernichtender Angriff auf alle Gefäße mit eingemachten Früchten. Auch sie wurde gebeimnisvoll. Alle Tonnchen und Töpfe mit Confituren wurden plötlich einer außerordentlichen Revision unterworfen, und bei ber Mittagstafel erschienen zuweilen ausgezeichnete Versuche von neuen Speisen. Die Tante fam an folden Tagen mit gerötheten Wangen aus ber Rüche und war febr empfindlich, wenn nicht Jebermann bas neue Bericht vortrefflich fand, obgleich sie nie verfehlte binzuzuseten: "Es ift nur ein vorläufiger Bersuch ber Röchin." Und babei fab sie ihren Neffen und Sabine mit einem triumphirenden Ausbruck von Ueberlegenheit an, welcher beutlich fagte: "Ich habe Alles errathen," fo daß ber Raufmann die Brauen gusammenziehen und ber Tante einen strengen Blid zuwerfen mukte.

Wer ber Kaufmann selbst sah in der Regel nicht strenge aus. Sabine und Anton wurden mit jedem Tage stiller und verschlossener, er wurde zusehends heiterer. Er war jetzt gesprächiger als seit Jahren und wurde nicht müde, bei Tische Anton in die Unterhaltung zu ziehen. Er zwang ihn zu erzählen, und hörte mit Spannung auf jedes Wort, das von Antons Lippen sam. In den ersten Wochen sah er oft prüsend auf Antons Pult, nach kurzer Zeit that er auch im Geschäft, als wäre sein Verhältniß zu Anton noch das alte. Mit munterm Schritt ging er durch die vordern Comtoire. Noch war im Geschäft viel Flauheit, ihn kümmerte das wenig. Wenn Herr Braun, der Agent, sein belastetes Herz

ausschüttete, lachte er bazu und ließ einen furzen Scherz fallen.

Anton gewahrte diese Beränderung nicht. Wenn er im Comtoir arbeitete, saß er einsilbig Herrn Baumann gegenüber und mühte sich, an nichts zu denken als an die Briefe. Die Abende brachte er häusig allein auf seinem Zimmer zu, dann senkte er sein Haupt in die Bücher, welche Fink ihm vermacht hatte, und versuchte seinen finstern Gedanken zu entrinnen.

Er fand die Handlung nicht so wieder, wie er fie verlassen. Durch viele Jahre war hier Alles fest gewesen, jest war das Geschäft in unruhiger, schwankender Bewegung. Biele von den alten Berbindungen des Hauses waren abgeschnitten, mehrere neue waren angeknüpft. Er fand neue Agenten, neue Kunden, mehrere neue Artikel und neue Arbeiter.

Auch im Hinterhause war es still geworben. Außer ben Würdenträgern bes zweiten Comtoirs, Herrn Liebold und Berrn Burgel, welche niemals aufregende Elemente ber burgerlichen Gefellschaft gewesen waren, traf er von seinen näbern Bekannten nur noch ben treuen Baumann und Specht; und auch biefe bachten baran, bas Beschäft zu verlaffen. Baumann hatte gleich nach Antons Rückfehr bem Prinzipal gestanden, daß er zum nächsten Frühjahr fortmuffe, und auch Antons ernstliche Borftellungen prallten biesmal an bem festen Entschlusse bes Missionars ab. "Ich tann ben Termin nicht verlängern," fagte er; "mein ganzes Gewissen schreit bagegen. 3ch gebe von bier auf ein Jahr nach London in die Miffionsanstalt, und von bort, wohin man mich schickt. Ich gestehe, daß ich eine Borliebe für Afrika habe. Es find bort einige Rönige," - er nannte fower auszusprechenbe Namen -"die ich nicht für ganz schlecht halte. Dort muß mit ber Bekehrung etwas zu machen sein. Noch ist bei ihnen eine elende Wirthschaft. Den beibnischen Stlavenbandel boffe ich ihnen abzuwöhnen. Sie konnen ihre Leute zu Bause brauchen. um Zuderrohr zu pflanzen und Reis zu bauen. In ein Paar Jahren schicke ich Ihnen über London die ersten Proben von unserm Plantagenbau."

Und auch herr Specht kam zu Anton. "Sie haben mir immer gute Freundschaft gezeigt, Wohlfart. Ich möchte Ihre Meinung wissen. Ich soll heirathen, ein ausgezeichnetes Mädchen, sie heißt Fannh und ist eine Nichte von C. Bir."

"Ei," sagte Anton, "und lieben Sie die junge Dame?"
"Ja, ich liebe sie," rief Specht begeistert. "Aber ich soll auch in das Geschäft von Bix treten, wenn ich sie heirathe, und beshalb wollte ich Sie fragen. Meine Geliebte hat etwas Bermögen und Bix meint, das würde am besten in seinem Geschäft angelegt. Nun wissen Sie, Bix ist im Grunde ein guter Kerl, aber ein anderer Compagnon wäre mir doch lieber."

"Ich bächte nicht, mein alter Specht," sagte Anton. "Sie sind ein wenig zu eifrig, und es wird immer gut für Sie seine, einen sichern Compagnon zu haben. Pix wird Sie zwingen, seinen Willen zu thun, und das wird kein Schade sein, benn Sie werden sich gut babei stehen."

"Ja," sagte Specht, "aber benken Sie, die Branche, die er gewählt hat. Rein Mensch hatte für möglich gehalten, daß unser Pix sich zu so etwas entschließen könnte."

"Was hat er benn alles?" frug Anton.

"Bieles durcheinander," rief Specht, "was er vorher niemals angesehen hätte; außer Fellen und Häuten jede Art von Pelzwert, vom Zobel bis zum Maulwurf, und außerbem Filz und dergleichen, ganz nach seiner Natur, Alles, was haarig und borstig ist. — Es sind gemeine Artisel darunter, Wohlfart."

"Seien Sie kein Kind," versetzte Anton, "heirathen Sie, mein guter Junge, und begeben Sie sich unter die Bormundschaft des Schwagers, es wird Ihr Schade nicht sein."

Den Tag barauf trat Pix felbst in Antons Zimmer. "Ich habe Ihre Karte gefunden, Wohlfart, und komme Sie

auf Sonntag zum Kaffe einzuladen. Cuba und eine Manilla. Sie sollen meine Frau kennen lernen."

"Und Sie wollen Specht zum Compagnon nehmen?" frug Anton lächelnd. "Immer hatten Sie einen großen Widerwillen sich zu associiren."

"Ich thät's auch mit keinem Andern als mit ihm. Im Bertrauen gesagt, ich bin in einer Schuld gegen den armen Kerl, und ich kann für mein Geschäft die zehntausend brauchen, die er sich erheirathet. Ich habe ein Detailgeschäft mit übernommen, verdammte Klirschnerwaaren, da stede ich ihn hinein. Das wird ihm Spaß machen. Er kann alle Tage gegen die Weiber artig sein, die in den Laden kommen, und alle Jahre einen neuen Pelz um sich hängen. Er wird dort brauchbarer sein, als hier im Comtoir."

"Wie kommt's, daß Sie gerade dies Geschäft gewählt haben?" frug Anton.

"Ich mußte," erwiederte Pix, "ich fand noch ein großes Waarenlager von meinem Borgänger vor; in traurigem Zuftande, das versichere ich Ihnen; und ich sah mich auf einmal in Gesellschaft von Leuten, welche Hasenselle und Schweinsborsten für preiswürdig hielten."

"Das allein hat Sie doch nicht bestimmt," erwiederte Anton lachend.

"Bielleicht war's noch etwas Anderes," sagte Pix. "Hier am Orte mußte ich bleiben, wegen meiner Frau, und Sie werden einsehen, Anton, daß ich, der ich in diesem Hause Disponent des Provinzialgeschäfts gewesen din, mich nicht am hiesigen Plat in derselben Branche austhun konnte. Ich kenne das ganze Provinzialgeschäft besser, wie der Prinzipal, und klie kleinen Kunden kennen mich besser, als den Prinzipal. Ich hätte diesem Geschäft geschadet, obgleich meine Mittel kleiner sind; ich hätte leicht gute Geschäfte machen können, aber dies Haus hätte den Schaden gehabt. So mußte ich etwas Anderes ergreisen. Ich ging deshalb zu Schröter, so-

bald ich mich entschlossen hatte, und besprach das mit ihm. Ich werde mit euch nur in Einem concurriren, und das sind Pferdehaare, und darin werde ich euch totmachen. Ich habe das auch dem Prinzipal gesagt."

"Das wird die Handlung ertragen," sagte Anton und schüttelte dem Borstenhandler Bir die Hand.

Aber nicht im Comtoir allein, auch unter ben Arbeitern an ber großen Waage war eine Beränderung eingetreten. Bater Sturm, der treue Freund des Hauses, brohte die Handlung und diese kleine Erde zu verlassen.

Eine der ersten Fragen Antons nach seiner Rücklehr war Bater Sturm gewesen. Sturm war seit einigen Wochen unpaß und verließ das Zimmer nicht. Boll Besorgniß eilte Anton am zweiten Wend nach seiner Ankunft zu der Wohnung des großen Mannes.

Schon auf der Strafe borte er ein merkwürdig tiefes Gefumm, als wenn ein Schwarm Riesenbienen sich in bem rosafarbenen Saus bäuslich niedergelassen bätte. Als er in ben Mur trat. Nang bas Summen wie bas ferne Bemurr einer Löwenfamilie. Berwundert Kopfte er an, Niemand antwortete. Als er die Thur geöffnet hatte, mußte er auf der Schwelle anhalten, benn im ersten Augenblick fab er in bem Zimmer nichts als einen grauen undurchbringlichen Rauch, in welchem ein gelber Lichtpunkt mit bleichem Dunftfreis schwebte. mählig unterschied er in dem Rauch einige dunkle Globuffe. welche um bas Licht herum wie Planeten aufgestellt maren. zuweilen bewegte fich, mas ein Mannerarm fein tonnte, aber einem Elephantenbein sehr ähnlich war. Endlich brachte bie Bugluft ber offnen Thure ben Dampf in Bewegung, und ibm gelang, burch bie Wolfen einzelne Blide in bie Tiefen ber Stube au thun. Die war eine Menschenwohnung einer Tabagie von Chklopen ähnlicher. An bem Tisch fagen sechs riefige Manner, brei auf ber Bant, brei auf Gichenftublen,

alle hatten Eigarren im Mund, und auf dem Tisch hölzerne Bierkrüge; das dröhnende Brummen war ihre Sprache, die so klang, weil sie leise sprachen, wie sich für eine Krankenstube schickte.

"Ich rieche etwas," rief endlich eine mächtige Stimme, "ein Mensch muß hier sein, es kommt eine kühle Luft, die Thür steht offen. Wer hier ist, der melde sich!"

"Herr Sturm!" rief Anton von der Schwelle.

Die Globusse geriethen in rotirende Bewegung und ver- finsterten bas Licht.

"Hört ihr's," rief die Stimme wieder, "ein Mensch ist gekommen."

"Ja," erwiederte Anton, "und ein alter Freund bazu." "Diese Stimme kenne ich!" rief es hastig hinter dem Tisch hervor.

Anton trat näher an das Licht, die Auflader erhoben sich und riefen laut seinen Namen. Bater Sturm fubr auf seiner Bank bis auf die äußerste Ede und bielt Anton beibe Sande entgegen. "Daß Sie hier sind, wußte ich schon burch meine Rameraben. Daß Sie gefund zurückgekommen aus biefem Lande, von diesen Sensenmännern und von diesen Schreibalsen, welche ihre Tonne mit Sauerkraut in ber Stube steben haben, dieses ift mir eine angenehme Freude." Antons hand ging querft in bie banbe bes alten Sturm über. ber sie fraftig brudte und bann wieber zurecht streichelte, und bann in die Bande ber fünf andern Manner, und fam wieber beraus, geröthet, aufgelaufen, im Gelent erschüttert. so daß Anton sie sogleich in die Rocktasche steckte. Während die Auflader einer nach dem andern ihre Begrüffungen mit Anton austauschten, frug Sturm plötlich bazwischen: "Wann kommt mein Karl?"

"Haben Sie ihm benn geschrieben, daß er kommen soll?" frug Anton.

"Geschrieben?" wiederholte Sturm topfschüttelnb, "nein,

bies habe ich nicht gethan, von wegen seiner Stellung als Amtmann darf ich es nicht thun. Denn wenn ich ihm schreibe: Komm, so würde er kommen, und wenn eine Million Sensenmänner zwischen ihm und uns aufmarschirt wäre, aber er könnte dort nöthig sein bei den Herrschaften. Und deswegen, wenn er nicht von selber kommt, soll er nicht kommen."

"Er kommt zum Frühjahr," sagte Anton und sah prüfend auf den Bater.

Der Alte schüttelte wieder den Kopf: "Zum Frühjahr wird er nicht kommen, zu mir nicht; es ist möglich, daß mein kleiner Zwerg dann herkommt, aber zu seinem Bater nicht mehr." Er setzte den Bierkrug an und that einen langen Zug, klappte den Deckel zu und räusperte sich kräftig; dann sah er Anton mit einem entschlossenen Blick an und drückte die Faust als Stempel auf den Tisch. "Funfzig," sagte er, "noch vierzehn Tage, dann kommt's."

Anton legte seinen Arm um bie Schultern bes Alten und fab fragend ben Andern in's Gesicht, welche ihre Cigarren in ber hand bielten und vor ber Gruppe ftanden, wie ein griechischer Chor in der Tragödie. "Sehen Sie, Herr Wohlfart." begann ber Chorführer, ber, als Mensch betrachtet, groß. als Riese kleiner war, benn sein Oberster, "das will ich Ihnen erklären. Diefes Mannes Meinung ift, bag er fowächer wird. und bag er immer schwächer werben wird, und bag in einigen Wochen ber Tag kommt, wo wir Auflader eine Citrone in bie hand nehmen muffen und einen schwarzen Schwanz an unfere Büte fteden. Solches ift unfer Wille nicht." Alle schüttelten ben Ropf und saben migbilligend auf ihren Oberften. "Es ift nämlich ein alter Streit zwischen uns und zwischen ihm wegen ber funfzig Jahre. Jett will er Recht behalten, bas ift bas Ganze, und unsere Meinung ift, bag er nicht Recht bat. Er ist schwächer geworben, biefes ist möglich. Manchmal hat Einer mehr Kraft, manchmal weniger. Was braucht ber Mann aber beghalb baran zu benten, biefen Blat zu verlassen? Ich will Ihnen sagen, Herr Wohlfart, was es ist, es ist eine Ausschweifung von ihm."

Alle Riesen bestätigten burch Kopfnicken die Worte des Sprechers.

"Mso er ist trant?" frug Anton besorgt. "Bo fitt die Krantheit, alter Freund?"

"Es ist hier und bort," erwiederte Sturm, "es schwebt in der Luft, es kommt langsam heran, es nimmt zuerst die Kraft, dann den Athem; von den Beinen fängt's an, dann steigt es heraus." Er wies auf seine Füße.

"Wird Ihnen das Aufstehen sauer?" frug Anton.

"Gerade das ist es," erwiederte der Riese, "es wird mir sauer, und mit sedem Tag mehr. Und ich sage dir, Wilhelm," suhr er gegen den Sprecher fort, "in vierzehn Tagen wird auch das aushören; dann wird nichts sauer sein, als eure Citronen, und ich hoffe auch eure Gesichter, ein Paar Stunden, dis zum Abend; dann sollt ihr wieder hierher kommen und euch an dieser Stelle niedersetzen. Ich werde dafür sorgen, daß die Kanne hier steht, wie heut, dann könnt ihr von dem alten Sturm reden als von einem Kameraden, welcher sich zur Ruhe gelegt hat, und der nichts mehr heben wird, was eine Last ist; denn ich denke mir, da, wo wir hinstommen, wird nichts mehr schwer sein."

"Da hören Sie's," sagte Wilhelm bekümmert, "er schweift wieder aus."

"Bas sagt der Arzt zu Ihrer Krankheit?" frug Anton. "Ja, der Doctor," sagte der alte Sturm, "wenn man den fragen wollte, er würde genug sagen; aber man frägt ihn nicht. Es ist, unter uns gesprochen, auf die Aerzte kein Berlaß. Sie können wissen, wie es in manchen Menschen ist, das leugne ich nicht ab; aber woher wollen sie wissen, wie es in einem von uns ist? Es kann keiner ein Faß heben."

"Wenn Sie keinen Arzt haben, lieber Herr Sturm, so will ich sogleich anfangen Ihr Arzt zu sein," rief Anton, Frentag, S. u. h. 11.

eilte an die Fenster und öffnete alle Flügel. "Wenn das Athmen Ihnen schwer wird, so ist diese dicke Luft Gift für Sie, und wenn Sie an den Flißen leiden, so sollen Sie auch nicht mehr trinken." Er trug die Vierkanne auf den andern Tisch.

"Ei, ei, ei," sagte Sturm, dem geschäftigen Anton zusehend, "die Meinung ist gut, aber es nutt nichts. Etwas Rauch hält warm, und das Bier sind wir einmal gewöhnt. Wenn ich den ganzen Tag allein sitze auf dieser Bank, ohne Arbeit, ohne einen Menschen, so ist es mir eine Freude, wenn meine Kameraden des Abends ihre Bequemlichkeit bei mir haben. Sie reden dann zu mir und ich höre doch ihre Stimme wie sonst und ersahre etwas vom Geschäft, und wie es in der Welt zugeht."

"Aber Sie selbst sollen dann wenigstens das Bier meiden und sich vor Tabakrauch hüten," erwiederte Anton. "Ihr Karl wird Ihnen dasselbe sagen, und da er nicht hier ist, so erlauben Sie mir, seine Stelle zu vertreten." Er wandte sich zu den andern Aufladern. "Ich will ihm zu deweisen suchen, daß er Unrecht hat, lassen Sie mich eine halbe Stunde mit ihm allein."

Die Riesen entfernten sich, Anton setzte sich bem Kranken gegenüber und sprach über bas, was dem Bater am meisten Freude machte, über seinen Sohn.

Sturm vergaß seine finstern Ahnungen und gerieth in die glücklichste Stimmung. Endlich sah er Anton mit zugedrückten Augen an und sagte, sich zu ihm herüberlegend, vertraulich: "Neunzehnhundert Thaler. Er ist noch einmal hier gewesen."

"Sie haben ihm boch nichts gegeben?" frug Anton besorgt.

"Es waren nur hundert Thaler," sagte der Alte entschuldigend. "Er ist jetzt tot, der arme junge Herr, er sah so lustig aus mit seinen Schnikren am Rocke. So lange ein Mensch Sohn ist, muß er nicht sterben, das macht zu großes Herzeleid."

"Wegen Ihres Gelbes habe ich mit Herrn von Fint gessprochen," sagte Anton, "er wird vermitteln, daß man die Schuld an Sie bezahlt."

"An den Karl," verbesserte der Alte auf seine Kammer sehend. "Und Sie, Herr Wohlfart, werden es übernehmen, meinem Karl das in die Hände zu geben, was dort in dem Kasten ist, wenn ich selber den Kleinen nicht mehr sehen sollte."

"Wenn Sie biesen Gebanken nicht aufgeben, Sturm,"
rief Anton, "so werde ich Ihr Feind, und ich werde von jetzt
ab mit größter Härte gegen Sie versahren. Morgen früh
komme ich wieder und bringe Ihnen den Arzt des Herrn
Schröter mit."

"Er mag ein guter Mann sein," sagte Sturm, "seine Pferbe haben sehr gutes Futter, sie find start und bick, aber mir kann er boch nicht helsen."

Am andern Morgen besuchte ber Arzt ben Patienten.

"Ich kann seinen Zustand noch nicht für gefährlich halten," sagte er; "seine Füße sind geschwollen, und das mag sich wieder geben, aber das unthätige, sitzende Leben ist für diesen starken Körper so ungesund, und seine Diät ist so schlecht, daß die schnelle Entwicklung einer gefährlichen Krankheit leider sehr wahrscheinlich ist."

Anton schrieb dies sogleich an Karl und fügte hinzu: "Unter diesen Umständen macht mir der Glaube deines Baters, daß er seinen funfzigsten Geburtstag nicht überleben wird, große Sorge. Am besten wäre, wenn du selbst um diese Zeit herkommen könntest."

Seit Anton dies an Karl geschrieben, war längere Zeit vergangen, er hatte unterdeß den Kranken täglich besucht. In dem Befinden Sturms war keine auffallende Aenderung eingetreten, aber er hielt hartnäckig an seinem Entschluß fest, den

Geburtstag nicht zu überleben. An einem Morgen kam ber Bebiente in Antons Zimmer und melbete, ber Auflader Sturm wünsche ihn bringend zu sprechen.

"Ift er franker?" frug Anton erschrocken; "ich gebe sogleich zu ihm."

"Er ist selbst mit einem Wagen vor der Thür," sagte der Diener. Anton eilte vor das Haus. Dort hielt ein Fuhrmannswagen, über das Beidengeslecht waren große Tonnenreisen gespannt und über diese eine weiße Decke gezogen. Ein Zipfel der Leinwand schlug sich zurück und der Kopf des Bater Sturm suhr mit einer ungeheuren Pelzmütze heraus. Der Riese blickte auf Anton und die Hausknechte, welche sich um den Wagen drängten, von der Höhe herunter, wie der große Knecht Ruprecht auf die erschrockenen Kinder. Aber sein eigenes Gesicht sah sehr bekümmert aus, dem herantretenden Anton hielt er ein Blatt Papier entgegen: "Lesen Sie dieses, Herr Wohlfart. Einen solchen Brief habe ich von meinem armen Karl bekommen. Ich muß sogleich zu ihm. — Auf das Gut hinter Rosmin," erklärte er dem Kutscher, einem stämmigen Fuhrmann, der neben dem Wagen stand.

Anton sah in den Brief, es waren die ungeschicken Buchstaben des Försters; erstaunt las er den Inhalt: "Mein lieber Bater, ich kann nicht zu dir kommen, denn ein Sensenmann hat mir jetzt abgehauen, was von der Hand noch übrig war. Deßhalb ditte ich dich, sogleich nach Empfang dieses Briefes zu deinem armen Sohn zu reisen. Du nimmst einen großen Wagen und fährst damit dis Rosmin. Dort hältst du vor dem rothen Hirsch. Im Hirsch wartet ein Wagen und ein Knecht vom Gut auf dich. Der Knecht versteht kein Wort Deutsch, ist aber sonst ein guter Kerl, er wird dich sich serkennen. Zu der Reise kausst die Knie gehen und unten mit Leder besetzt sein. Wenn du sür deine großen Beine keine Stiefeln sindest, so muß der Gevatter Kürschner dir noch in

ber Nacht über beine Füße einen Pelz nahen. Grüße Herrn Wohlfart. Dein getreuer Karl."

Anton hielt ben Brief in seiner Hand und wußte nicht gleich, was er baraus machen sollte.

"Was sagen Sie zu diesem neuen Unglück?" frug ber Riese traurig.

"Jedenfalls muffen Sie sogleich zu Ihrem Sohn," erwiederte Anton.

"Natürlich muß ich hin," sagte der Auflader. "Das Unglück trifft mich hart, gerade jetzt, übermorgen sind's funfzig." Anton merkte den Zusammenhang. "Sind Sie denn aber

auch vorbereitet, wie Karl will?"

"Ich bin's," sagte ber Riese und schlug die Leinwandbede zurud, "es ist Alles in Ordnung, ber Pelz und auch bie Stiefeln." Anton fab in ben Wagen und hatte Mübe ernst zu bleiben. In einen großen Wolfspelz eingewickelt nahm Sturm bie gange Breite bes Wagens ein. Auch feine füße waren mit einem Wolfsfell übernäht; wenn er jemals einem Ungeheuer ähnlich gewesen, so war er es jest. Er stieß mit seiner Mütze oben an die weiße Leinwand, und bie Säulen seiner Füße füllten ben ganzen Wagenraum zwischen Borber- und Rücksit. Er faß auf einem Bettfack und batte einen Futterfad zur Rüdlehne. Das Wenige, was noch von leerem Raum in dem Wagen übrig war, wurde in Anspruch genommen durch allerlei Ballen und Effober, welche bie Rameraden ihrem icheibenden Oberften funftvoll zusammengeschnürt und angebunden hatten; kleine Tonnen und Kisten waren um ihn berum eingestaut und gerade vor ihm bing eine geräucherte Wurft und eine Reiseflasche von dem Reifen berab. So fag er wie ein Bar ber Urwelt in seinem Winterlager. Ein großer Sabel lebnte an seiner Seite: "Gegen diese Sensenmanner," sagte er und schüttelte ibn gornig. — "Jett habe ich noch eine große Bitte an Sie. Den Schlüssel ju meinem Saufe verwahrt ber Wilhelm, diefe Rifte bitte ich

Sie zu übernehmen, hierin steckt, was unter meinem Bett stand; beben Sie's auf für den Karl."

"Ich werbe die Kiste Herrn Schröter übergeben," erwisderte Anton, "er ist nach dem Bahnhof gefahren und muß jeden Augenblick zurücksehren."

"Grüßen Sie ihn," fagte ber Riese, "ihn und Fräulein Sabine, und fagen Sie Beiben, bag ich ihnen von Herzen banke für alle Freundlichkeit, die sie in meinem Leben mir und bem Karl bewiesen haben." — Bewegt sah er in ben Hausflur binein. "Manches liebe Jahr habe ich bort brinnen bantiert; wenn die Ringe an Ihren Centnern glatt sind wie polirt, meine Bande baben redlich bazu geholfen. Was biefes Geschäft burchgemacht hat seit breißig Jahren, bas habe ich mit durchgemacht, Gutes und Trauriges; aber ich kann wohl fagen, Herr Wohlfart, wir waren immer tüchtig. Ich werbe eure Faffer nicht mehr rollen," fuhr er zu ben haustnechten gewandt fort, "und ein Anderer wird euch helfen die Leiterbäume an ben Wagen setzen. Denkt manchmal an ben alten Sturm, wenn ihr ein Zuderfaß anbindet. Es kann nichts ewig bleiben auf ber Welt, auch wer ftart ift, geht zum Enbe; aber diese Sandlung, Berr Wohlfart, foll steben und blüben, fo lange fie einen Chef bat, wie biefen, und Manner, wie Sie, und ehrliche Banbe an ber Waage. Dieses ist meines Bergens . Bunfch." Er faltete feine Banbe auf bem Weibengeflecht und Thränen rollten über seine Wangen. "Und jest leben Sie wohl, herr Wohlfart, geben Sie mir Ihre hand." Er zog einen großen Faufthandschuh aus und stedte feine hand aus bem Wagen heraus. "Und ihr, Beter, Franz, Gottfried, ihr Haustnechte alle, lebt wohl und benkt freundlich an mich." Der Hund Sabinens fam webelnd an ben Wagen und sprang an dem Weidenkorbe herauf. "Da istauch ber alte Bluto!" rief Sturm und fubr mit ber Hand auf den Kopf des Hundes. "Pluto, adjes!" Der hund lecte ibm die Hand. "Abjes Alle!" rief ber Scheibenbe. "Nach

Rosmin, Kutscher!" So zog er sich in den Wagen zurück. Der Frachtwagen rasselte über das Pflaster, nach einer Weile öffnete sich noch einmal die weiße Leinwand, der große Kopf Sturms sah noch einmal zurück, und seine Hand winkte.

Anton war durch mehrere Tage in lebhafter Besorgniß um das Schickal Sturms. Endlich kam ein Brief von Karls Hand.

"Lieber Herr Wohlfart," schrieb Karl, "Sie werden wohl gemerkt haben, weßhalb ich die letten Zeilen an meinen Goliath schrieb. Er mußte fort aus seiner Stube, und ich mußte ihn von seinem Eigensinn wegen des Geburtstages abbringen. Deßhalb erdachte ich in meiner Angst eine Nothlüge. Es kam also solgendermaßen.

"Am Tage vor seinem Geburtstage erwartete ihn ber Anecht zu Rosmin im Hirsch. Ich selber war in die Schenke gegenüber geritten, um zu seben, wie ber Bater ankam und wie er aussah. Ich bielt mich versteckt. Gegen Mittag tam ber Wagen langfam angeraffelt. Der Fuhrmann half bem Bater vom Wagen, benn bas Absteigen wurde ihm sehr fauer, so bag ich wegen ber Beine große Furcht bekam, es war aber mehr der Pelz und das Schütteln des Wagens Schuld. Der Alte nahm auf ber Strafe einen Brief in die Sand und las barin, bann stellte er sich vor ben Jasch, ber zum Wagen gelaufen war und ber thun follte, als verstebe er tein Wort Deutsch, und machte vor ihm verschiedene Zeichen und erschredliche Bewegungen mit ben Banben. Er hielt feine Banb zwei Fuß vom Steinpflaster, und als ber Knecht mit bem Ropfe schüttelte, budte ber Alte fich selbst auf die Erde. Dies follte so viel bedeuten, als "mein Zwerg", aber ber Jasch konnte es nicht verstehen; bann pacte ber Bater bas Gelenk feiner einen Sand mit ber anbern und fcuttelte bie Sand heftig vor Jaschs Mase, so daß der Knecht, der ohnedies über ben großen Mann erschroden war, beinahe weggelaufen wäre. Endlich aber wurde ber Bater mit seinen Sachen in unsern Korbwagen geschafft, nachdem er noch einige Mal um ben

Bagen herumgegangen war und ihn mit Migtrauen befühlt batte. So fubr er ab. Dem Anecht hatte ich gefagt, er follte auf geradem Weg nach ber Försterei fahren, und hatte mit bem Förster Alles verabrebet. 3ch ritt auf einem Seitenwege vor, und als ber Wagen gegen Abend ankam, sprang ich in bes Försters Bett und ließ mir bie Sand unter ber Bettbede festbinben, um fie nicht in ber Freude herauszusteden. ber Alte zu meinem Bett trat, war er fo gerührt, bag er weinte, und es that mir in ber Seele weh, daß ich ihn tauschen mußte. Ich erzählte ibm, bag es schon wieder beffer ware, und bag mir ber Arzt erlaubt hatte, am nachsten Tag aufzusteben. Darauf wurde er rubiger und sagte mir mit wichtiger Miene, bas ware ibm lieb, benn morgen ware für ihn ein großer Tag, morgen müßte ich an sein Bett. Somit fing er wieder von feinem Unfinn an. Aber nicht lange, fo wurde er luftig, ber Förster kam bazu, und wir agen, was bas anädige Fräulein mir vom Schlof geschickt batte. 3ch fette bem Alten Bier vor, welches er febr ichlecht fand, barauf machte ber Förster Punsch, und wir tranken alle brei recht tapfer, ber Bater mit feinen verzweifelten Bedanken, ich mit ber abgehauenen Hand, und ber Förster.

"Bon ber langen Reise, ber warmen Stube und bem Punsch wurde ber Bater balb schläfrig. Ich hatte für eine große Bettstelle gesorgt, die in des Försters Stube aufgestellt war. Er lüßte mich beim Gutenachtgruß noch auf den Kopf, klopfte auf die Bettbecke und sagte: "Mso morgen, mein Zwerg." Gleich darauf war er eingeschlafen. Und wie sest schlief er! Ich suhr aus des Försters Bett und wachte die Nacht bei ihm in der Stube, es war eine bangsame Nacht, und ich mußte immer wieder auf seinen Athenzug hören. Spät am andern Morgen wachte er auf. Sobald der Alte sich im Bette rührte, trat der Förster in die Stube, und schon an der Thür schlug er die Hände zusammen und rief ein Mal über das andere: "Aber Herr Sturm, was haben Sie ge-

macht!" "Was habe ich benn gemacht?" frug mein Goliath noch halb im Schlaf und fab fich gang erstaunt in ber Stube um. Es war ein großes Geschrei ber Bögel, und bie ganze Wirthschaft tam ibm so fremd vor, daß er gar nicht wußte, ob er noch auf ber Erbe war. "Wo bin ich benn?" rief er, "biefer Ort steht nicht in der Bibel." Der Förster aber rief immer zu: "Nein, so etwas ift noch nicht erhört worden!" bis ber Alte ganz erschroden wurde und ängstlich frug: "Na, was benn?" - "Was haben Sie gemacht, herr Sturm!" rief ber Förster, "Sie haben eine Nacht und einen Tag und wieder eine Nacht geschlafen." "Warum nicht gar," sagte mein Alter, "beut ift ber breizehnte, es ift Mittwoch." "Rein," sagte ber Förster, "beut ist ber vierzehnte, es ist Donnerstag." So ganften bie Beiben mit einander. Endlich bolte ber Forster seinen Ralender, in welchem er alle vergangenen Tage ausgestrichen hatte und auch die gegenwärtige Mittwoch mit einem biden Strich, und hatte jum Dienstag unter feine Bemerkungen geschrieben: "Beut 7 Uhr ift ber Bater bes Umtmann Sturm angefommen, ein großer Mann, fann viel Bunfc vertragen," und Mittwoch: "Heut hat dieser Bater ben gan-zen Tag über geschlafen." Mein Alter sab hinein und sagte endlich ganz verwirrt: "Es ist richtig. Hier haben wir's schriftlich. Dienstag, um sieben Uhr bin ich gekommen, Die Größe und der Bunfc, Alles stimmt, die Mittwoch ift quittirt, es ift heut Donnerstag, es ift der vierzehnte." Er legte ben Kalender hin und saß ganz betreten in seinem Bett. "Wo ist mein Sohn Karl?" rief er endlich. Jetzt trat ich in die Stube, ich hatte meine Hand unter ben Rock gebunden und verstellte mich ebenso wie ber Forster, bis der Alte endlich rief: "Ich bin wie bebert, ich weiß nicht, was ich benken foll." "Siehst bu benn nicht," sprach ich, "bag ich außer Bett bin? Gestern, als bu schliefft, war ber Doctor hier und hat mir erlaubt aufzustehen. Jett bin ich schon so start, bag ich ben Stuhl bier mit fteifem Urm beben tann." "Mur nichts

Schweres mehr," fagte ber Alte. "Und auch beinetwegen habe ich mit bem Doctor gesprochen," rebete ich weiter, "er ist ein fluger Mann und hat uns gesagt: entweder - ober; entweber er gebt barauf, ober er schläft sich burch. Wenn er ben ganzen Tag schläft, bat er's überstanden. Es ift gefährlich für ihn, es kommen manchmal folche Zufälle bei ben Menschen vor." "Bei uns Aufladern," sagte barauf ber Alte. So brachten wir ihn bazu, daß er aus bem Bett aufftanb. Und er war recht munter. Aber ich hatte boch ben ganzen Tag große Sorge und ging ihm nicht von der Tasche. burfte nicht aus bem Hof beraus. Und boch ware am Rachmittag bald Alles verloren gewesen, als ber Bogt ankam, mich zu sprechen. Glücklicher Weise hielt ber Förster bie Hofthur verschloffen, er ging binaus und unterwies ben Bogt. Als biefer bereintam, rief ihm mein Bater icon von Beitem entgegen: "Welcher Tag ift beut, Kamerab?" "Donnerstag," sagte ber Bogt, "ber vierzehnte." Da lachte ber Bater über bas ganze Gesicht und rief: "Jett ift's sicher, jett glaub' ich's." Noch eine Nacht schlief er beim Förster, bis ber Ge burtstag überstanben war.

"Am nächsten Morgen ließ ich ben Wagen kommen, suhr ben Bater nach dem Hof und führte ihn in die Stube gegensüber der meinen, wo der Techniker gewohnt hat. Ich hatte ihm die Stube schnell eingerichtet, Herr von Fink, welcher von Allem wußte, hatte handseste Möbel aus dem Schloß herliberschaffen lassen, ich hatte dem Bater den alten Blücher an die Wand gehängt, hatte die Rothkehlchen hereingelassen, die Hobelbank aufgestellt und einiges Werkzeug dazu, damit die Stube sür ihn bequem war. Und jetzt sagte ich ihm: "Dies ist deine Wohnung, Alter. Du mußt jetzt bei mir bleiben." "Oho," sagte er, "dieses geht nicht, mein Zwerg." "Es wird nicht anders sein," sagte ich wieder, "ich will es, Herr von Fink will es, Herr Wohlsart will es, Herr Schröter will es. Du mußt dich ergeben. Wir werden uns jetzt nicht

mehr trennen, so lange wir beibe noch ansammen auf bieser Erbe sind." Und darauf zog ich meine Hand aus dem Rock und hielt ihm eine tüchtige Strafrede, wie ungesund sein Leben gewesen sei, und daß er seiner Einbildungen wegen mich verlassen wolle, so lange, bis er ganz weichherzig wurde und mir alles mögliche Gute versprach. Darauf kam Herr von Kink herüber und begrüßte den Bater in seiner lustigen Weise, und am Nachmittag kam das Fräulein und brachte den Herrn Baron geführt. Der blinde Herr freute sich außerordentlich über den Bater, seine Stimme gestel ihm sehr, und er sühlte oft nach der Größe, und beim Abschied nannte er ihn einen Mann nach seinem Herzen. Und das muß wohl sein, denn der Herr kommt seitdem alle Nachmittage zum Bater in die Kleine Stube und hört zu, wie der Bater schnitzt und pocht.

"Noch ist der Bater verwundert über Alles, was er hier sieht; auch mit dem Tage, den er verschlasen hat, ist er noch nicht ganz im Reinen, obgleich er's merkt; denn er fast mich manchmal mitten in der Unterredung beim Kopf und nennt mich einen Spizhuben. Dieses Wort wird er jetzt wohl an Stelle des alten "Zwerg" in seiner Rede einführen, obgleich es für einen Amtmann noch schlimmer ist. Er will sich auf die Stellmacherei legen, er hat heut bereits über Radspeichen geschnitzt. Ich sürchte nur, er wird sehr in's Schwere arbeiten. Ich din froh, daß ich ihn hier habe, und daß Alles so abgelausen ist; wenn er nur erst den Winter überstanden hat, wird er die Schwäche in seinen Füßen schon auslausen. Das kleine Haus will er verkausen, aber nur an einen Auslader. Er läßt Sie bitten, dasselbe dem Wilhelm anzutragen, welcher zur Miethe wohnt, dieser soll's billiger haben als ein Fremder."

6.

Acht Tage nach bem Untergang bes Abvocaten saß Anton in seinem Zimmer und schrieb an Fink. Er theilte biesem

mit, daß man den Leichnam des Abvocaten am Ende der Stadt beim Wehr aus dem Wasser gezogen habe, die Ursache seines Todes sei nicht klar. Ein Kind aus dem Hause, in welchem der Tote gewohnt, hatte erzählt, daß es ihm am Abende der Haussuchung nahe bei seiner Wohnung auf der Straße bezegnet war; seitdem war er nicht wieder erblickt worden. Unter diesen Umständen sei ein Selbstmord nicht unmöglich. Der Polizeibeamte sedoch halte die Ansicht sest, daß der herabgeschlagene Hut eine fremde Hand indicire. Beim Durchsuchen der Wohnung habe man die Papiere nicht gefunden. Die weiteren Nachsorschungen der Polizei seien bis sehr ohne Ersolg gewesen. Seine eigene Meinung über den surchtbaren Zwischenfall gehe dahin, daß Ihig auch hierbei eine Schuld habe.

Da wurde die Thür geöffnet, der Galizier trat haftig in das Zimmer und legte, ohne zu sprechen, eine alte Brille mit rostiger Stahleinfassung vor Anton auf den Tisch. Anton sah in das verstörte Gesicht des Mannes und sprang auf.

"Seine Brille," flüsterte Tinkeles in heiserem Tone, "ich habe sie gefunden beim Wasser. Gerechter Gott, daß man muß erleben solchen Schred!"

"Bessen ist die Brille, und wo habt Ihr sie gefunden?" frug Anton; ihm ahnte, was der Galizier zu sagen nicht die Kraft hatte, und sein Auge sah scheu nach den trüben Gläsern. "Faßt Euch, Tinkeles, und sprecht."

"Es kann nicht bleiben verborgen, es schreit zum Himmel,"
rief der Galizier in heftiger Bewegung. "Sie sollen hören Alles, wie es verlausen ist. Zwei Tage, nachdem ich habe gesprochen mit Ihnen wegen der hundert Thaler, bin ich gegangen des Abends zu Löbel Pinkus in die Schlasstelle. Wie ich bin in das Haus getreten, ist ein Mann im Finstern an mich gerannt. Ich habe gedacht, ist das der Izig, oder ist er's nicht? Ich habe mir gesagt, es ist der Izig; es ist sein Lausen, wie er läuft, wenn er in Eile ist. Als ich bin getommen hinauf in die große Stube, ist Alles gewesen leer. und ich habe mich gesetzt zum Tisch und habe nachgeseben in meiner Brieftasche. Und wie ich fitze, geht braufen ber Wind und es klopft an das Geländer, und es klopft immer fort. als wenn Einer braugen steht, ber berein will, und tann nicht öffnen bie Thur. Ich habe mich erschreckt, und habe meine Briefe eingepadt und habe gerufen: ift Jemand bier, fo foll er fagen, daß er hier ift. Es hat Reiner geantwortet, aber es hat an der Thur geklappert ohne Aufhören. Da habe ich mir gefaßt ein Herz, ich habe genommen bie Lampe und bin gegangen an bas Gelander und habe geleuchtet in alle Winkel. Ich habe Niemand gesehen. Und wieder hat's geklopft bicht vor mir und hat gegeben einen großen Krach; ba ift aufgeflogen eine Thur, welche niemals offen gewesen ist, und von ber Thur hat eine Treppe binuntergeführt in's Wasser. ich nun habe geleuchtet auf die Treppe, habe ich gesehen, daß ein naffer fuß hat getreten auf die Stufen und ift beraufgefommen; die Spuren von dem Fuße find gewesen zu seben bis in die Stube, nasse Flede auf bem Boben. Und ich habe mich gewundert und habe zu mir gefagt: Schmeie, habe ich gefagt, wer ift gegangen bei ber Nacht aus bem Waffer berauf in die Stube, und hat offen gelassen die Thur wie ein Beift? Es kummert bich nicht, habe ich mir gesagt, es ift nicht bein Geschäft. Und ich habe mich gefürchtet.

"Und eh' ich zuschließe die Thür, habe ich mit der Lampe noch einmal auf die Treppe geleuchtet, und da habe ich unten am Wasser auf der letzten Stuse etwas gesehen, das gefunkelt hat im Licht. Und ich habe mich hinuntergewagt eine Stuse nach der andern, weh, ich kann Ihnen sagen, Herr Wohlfart, es ist gewesen eine schwere Arbeit. Der Wind hat geheult und hat geblasen um meine Lampe, und der Weg die Treppe hinunter ist gewesen so sinster wie ein Brunnen. Und was ich ausgehoben habe, ist gewesen dieses da," — er wies auf die Brille — "das Glas, das er vor seinen Augen getragen hat."

"Und woher wißt Ihr, daß es die Brille des Toten ift?" frug Anton gespannt.

"Sie ift zu erkennen an bem Gelent, bas verbunden ift mit schwarzem Zwirn. Ich habe ihn mit bieser Brille beim Pinkus in ber Stube gesehen mehr als einmal. Darauf babe ich die Brille zu mir gesteckt, und ich habe gedacht, ich will bem Binkus nichts fagen von ber Geschichte und will bas Blas geben bem Hippus selbst und seben, ob es mir kann nüten für unser Geschäft. Und ich habe bie Brille bei mir getragen bis beut und habe auf den Hippus gewartet, und als er nicht gekommen ist, habe ich ben Pinkus gefragt, und dieser hat mir geantwortet: "Weiß ich boch auch nicht, wo er steckt." Und heute zum Mittag, als ich gekommen bin in die Herberge, ift mir ber Pinkus entgegengelaufen und hat mir gefagt: "Schmeie," hat er gefagt, "wenn Ihr ben Sippus noch sprechen wollt, so müßt Ihr geben in's Wasser; er ist gefunben worben im Baffer." Das ift mir gewesen wie ein Schuß in mein Herz, als er mir gesagt hat: "geh in's Wasser und fuch' bir ihn." Und ich habe mich halten müffen an die Wand."

Anton eilte an den Schreibtisch, schrieb einige Zeilen an den Beamten, der erst vor Kurzem das Zimmer verlassen hatte, Kingelte und gab dem Diener den Auftrag, das Billet eiligst abzugeben.

Unterbes war Tinkeles wie gebrochen auf einen Stuhl gefunken, er starrte auf die Tischplatte und murmelte vor sich in unverständlichen Tönen.

Anton ging nicht weniger ergriffen im Zimmer auf und ab. Es war ein trauriges Schweigen. Nur einmal wurde es unterbrochen, als der Galizier von seinem Gemurmel zu lauten Tönen überging und fragte: "Glauben Sie, daß die Brille werth sein wird die hundert Thaler, die Sie für mich haben in Ihrem Schreibtisch?"

"Ich weiß es noch nicht," antwortete Anton kurz und setzte seinen Weg burch die Stube fort.

Schmeie versiel wieder in Abspannung und Seufzen, schlug manchmal seine zitternden Hände in einander und gurgelte vor sich hin. Endlich blickte er wieder auf und sagte: "ober zum wenigsten doch sunfzig?"

"Schweigt jett mit Eurem Schacher," erwiederte Anton ftreng.

"Was soll ich schweigen?" rief Tinkeles entrüstet, "ich stehe aus eine große Angst, soll bas sein um gar nichts?" Und wieder versank er in seinen Schmerz.

Die Unterhaltung wurde durch die Ankunft des Beamten unterbrochen. Der gewandte Mann ließ den Händler noch einmal seinen Bericht wiederholen, nahm die Brille, bestellte einen Bagen sür sich und den widerstrebenden Tinkeles, und sagte beim Abschiede zu Anton: "Machen Sie sich gefaßt auf eine schnelle Entwickelung; ob ich meinen Billen durchsetze, ist noch zweiselhaft; sür Sie aber ist setzt einige Aussicht da, die Documente, welche Sie suchen, auszusinden."

"Um welchen Preis!" rief Anton schaubernb.

Die Zimmer im Hause Ehrenthals waren hell erleuchtet, burch die herabgelassenen Borhänge siel ein trüber Schimmer in den Sprühregen, der aus der dicken Nebellust auf die Straße sank. Mehrere Räume waren geössenet, schwere silberne Leuchter standen umher, glänzende Theekannen, bunte Porcellanschaalen, alles Schaugeräth war gebürstet, gewaschen und ausgestellt, der dunkte Fußboden war neu gebohnt, sogar die Rüchenfrau trug eine neu geplättete Haube; das ganze Haus hatte sich gereinigt. Die schöne Rosalie stand mitten unter dieser Herrlichkeit in einem Kleid von gelber Seide mit purpurrothen Blüthen geschmickt, schön wie eine Houri des Paradieses, und bereit wie diese, den Auserwählten zu empfangen. Die Mutter strich ihr die Falten des schweren Stosses zurecht, sah triumphirend auf ihr Werk und sagte in

einer Anwandlung von mitterlichem Gefühl: "Was du heut schön bist, Rosalie, mein einziges Kind!" Aber Rosalie war zu sehr gewöhnt an diese Huldigungen der Mutter, sie achtete wenig auf das Lob und nestelte unwirsch an einem Armband, welches auf ihrem vollen Arm durchaus nicht sesthalten wollte. "Daß der Itzig mir Türkise gekauft hat, war wieder recht unpassend von ihm, er hätte auch wissen können, daß sie nicht in der Wode sind."

"Sie sind gut gefaßt," sagte die Mutter beruhigend, "es ist ein schweres Gold, und die Façon ist nach dem neuesten Geschmad."

"Und wo bleibt Itig? Heut sollt' er boch kommen zur rechten Zeit; die Familie wird da sein, und der Bräutigam wird fehlen," suhr Rosalie schmollend fort.

"Er wird zur Stunde kommen," antwortete Izigs Patronin, "du weißt, wie er sich müht und arbeitet, damit du ein glänzendes Haus machen kannst. Du bist glücklich," schloß sie seufzend. "Du trittst jetzt in das Leben, und wirst eine angesehene Frau. Ihr werdet nach der Trauung zuerst auf einige Wochen nach der Residenz reisen, wo der Izig dich vorstellen wird meiner Familie, und wo ihr mit einander in aller Ruhe die Flitterwochen verleben könnt. Unterdeß werde ich euch dieses Quartier einrichten, und ich werde hinausziehen in den obern Stock. Ich werde den Rest meines Lebens den Ehrenthal pslegen und mit ihm sitzen in der leeren Stube."

"Soll ber Bater heut in die Gefellschaft kommen?" frug Rosalie.

"Es muß sein wegen der Familie, daß er hereinkommt; er muß als Bater den Segen über euch sprechen."

"Er wird uns einen Affront machen und wieder thörichtes Zeug reben," sagte die kindliche Tochter.

"Ich habe ihm gesagt, was er sprechen soll," antwortete bie Mutter, "und er hat mir zugenickt zum Zeichen, daß er es hat verstanden."

Es klingelte, die Thür öffnete sich, die Verwandtschaft erschien. Bald füllten sich die Zimmer. Damen in schweren seidenen Kleidern mit Goldschmuck, blitzenden Ohrringen und Ketten besetzten das große Sopha und die Stühle der Runde. Es waren meist volle Gestalten, hier und da ein brennendes dunkles Auge, eine imposante Gestalt. Sie saßen in getrennter Versammlung wie ein buntes Tulpenbeet, in welches der Gärtner vermieden hat eine dunkle Blüthe zu setzen. Und wieder in Gruppen standen die Männer, schlaue Gesichter, die Hände in den Posentaschen, weniger seierlich und weniger behaglich. So harrte die Verwandtschaft des Bräutigams, der noch immer zu kommen säumte.

Endlich erschien er, der gezeichnet war. Argwöhnisch fuhr fein Auge umber, unficher flang fein Gruß an bie Braut. Er strengte sich an bis auf's Aeuferste, nur einige Rebensarten zu finden, die er bem iconen Madchen binwerfen konnte. und er selbst hatte grimmig lachen mögen über die Leere, bie er in sich fühlte. Er fab nicht ihr glanzendes Auge, nicht ben schönen Hals und die Pracht bes Leibes; als er zu ibr trat, mußte er auf einmal an etwas Anderes benten, woran er jett immer bachte. Er wandte sich schnell von Rosalie ab und trat in ben Saufen ber Berren, ber nach seiner Unfunft gesprächiger wurde. Einige gleichgültige Rebensarten ber Jungern wurden gehört, als: "Fräulein Rosalie sieht bezaubernd aus" und: "ob der Chrenthal tommen wird?" und: "diefer lange Nebel ift ungewöhnlich, er ift ungefund, man muß Jacken von Flanell tragen," bis aus einem Munde die Worte famen: "Bier ein Halb procentige." Da hörten die Fragen auf, es war ein Gespräch gefunden. Itig war einer ber Lautesten. er gesticulirte nach allen Seiten. Man rebete von ben Curfen, von der Wolle und von dem Unglud eines Geschäftsmannes, ber in Papieren so viel gemacht batte, daß er ge-Die Frauen waren vergessen, und an solche fallen war. Isolirung gewöhnt, hielten fie feierlich die Theetassen in der Frentag, G. u. S. II. 25

Hand, strichen die Falten an ihren Gewändern zurecht und bewegten anmuthig Hals und Arm, daß ihre Ketten und Armbänder im Kerzenlicht blitzten.

Da ward die Unterhaltung durch ein Geräusch unterbrochen, eine Thür ging auf, allgemeine Stille entstand, ein schwerer Armstuhl wurde in das Zimmer getragen.

Auf diesem Armstuhl saß ein alter Mann mit weißem Haar, ein dicks aufgedunsenes Gesicht, zwei glotzende Augen, welche vor sich hinstarrten, der Leib gekrümmt, die Arme schlaffüber die Lehne herabhängend. Das war Hirsch Sprenthal, ein blödsinniger Greis. Als der Stuhl in der Mitte der Bersammlung niedergesetzt war, sah er sich langsam um, nickte mit dem Kopf und wiederholte die eingelernten Worte: "Guten Abend, guten Abend." Seine Frau beugte sich zu ihm herad und rief mit lauter Stimme in sein Ohr: "Kennst du die Herrschaften, welche hier sind? Es ist die Verwandtsschaft."

"Ich weiß," nickte die Gestalt, "es ist eine Soirée. — Sie sind alle gegangen zu einer großen Soirée, und ich bin allein geblieben in meiner Stube. — Und ich habe gesessen an seinem Bett. Wo ist der Bernhard, daß er nicht kommt zu seinem alten Bater?" Die Anwesenden, welche den Lehnstuhl umringt hatten, traten verlegen zurück, und die Haussfrau schrie dem Alten wieder in's Ohr: "Bernhard ist verreist, aber deine Tochter Rosalie ist hier."

"Berreift ist er?" frug ber Alte traurig; "wohin kann er boch sein verreist? Ich habe ihm wollen kausen ein Pserd, daß er kann darauf reiten, ich habe ihm wollen kausen ein Gut, damit er soll leben als anständiger Mensch, was er immer ist gewesen. Ich weiß," rief er, "als ich ihn habe gesehen das letzte Mal, ist er gewesen auf einem Bett. Auf dem Bett hat er gelegen, und er hat seine Hand erhoben und hat sie geschüttelt gegen seinen Bater." Er sant in den Stuhl zurück und wimmerte leise.

"Komm her, Rosalie," rief die Mutter, geängstigt durch diese Phantasie des Schwachstnnigen. "Wenn dich der Bater sieht, mein Kind, kommt er auf andere Gedanken." Die Tochter trat heran und kniete, ihr Taschentuch unterbreitend, vor dem Stuhl des Baters. "Kennst du mich, Bater?" rief sie.

"Ich kenne dich," sprach der Alte, "du bist ein Weib. Was braucht ein Weib zu liegen auf der Erde? Gebt mir meinen Gebetmantel und sprecht die Gebete. Ich will knieen an deiner Stelle und beten, denn es ist gekommen eine lange Nacht. Aber wenn sie wird vorüber sein, dann werden wir anzünden die Lichter und werden essen. Dann wird es Zeit sein, daß wir die bunten Kleider anziehen. Was trägst du einen bunten Rock, jetzt, wo der Herr zürnt auf die Gemeinde?" — Er begann ein Gebet zu murmeln und sank wieder in sich zusammen.

Rosalie erhob sich unwillig; die Mutter sagte in großer Berlegenheit: "Es ist heut ärger mit ihm, als es jemals gewesen ist. Ich habe gewollt, daß der Bater gegenwärtig sein sollte beim Ehrentage der Tochter, aber ich sehe, daß er die Pflichten des Hausherrn nicht erfüllen kann. So werde ich der Gesellschaft als Mutter eine frohe Mittheilung machen." Sie saste seierlich die Hand ihrer Tochter: "Treten Sie näher, Itig."

Itig hatte bis dahin stumm unter den Andern gestanden und auf den Alten gestarrt. Er hatte zuweilen mit den Achseln gezuckt und mit dem Kopfe geschüttelt über den Unsinn des Kransen, weil er sühlte, daß das bei seiner Stellung in der Familie schicklich war. Aber vor seinem Auge schwebte eine andere Gestalt, er wußte besser als die Andern, wer jammerte und stöhnte, er wußte auch, wer gestorben war und nicht verziehen hatte. So trat er mechanisch neben die Frau vom Hause, den Blick stier auf den Alten gerichtet. Die Gäste umringten im Kreise ihn und Rosalie, die Neuter ergrissseine Hand. Da fing der Alte in seinem Lehnstuhl wieder an zu schwatzen. "Seid still," sagte er vernehmlich, "dort steht er, der Unssichtbare. Wir gehen heim dom Begrähniß, und er tanzt unter den Weibern. Wen er ansieht, dem schlägt er die Glieder. Dort steht er!" schrie er laut und erhob sich aus seinem Stuhl. "Dort — dort. — Stürzt eure Wasserbeden um und flieht in die Häuser. — Denn der da steht, er ist verslucht vor dem Herrn. Verslucht!" schrie er und ballte die Hände und wankte wie rasend auf Itig zu.

Itigs Gesicht wurde fahl, er versuchte zu lachen, aber seine Züge verzogen sich in grimmiger Angst. Da wurde schnell die Thür aufgerissen, sein Laufdursche sah ängstlich herein. Itig warf nur einen Blid auf den Anaben, und er wußte Alles, was der Andere ihm sagen wollte. Er war entdeckt, er war in Gesahr. Er sprang zur Thür und war verschwunden.

Lege beinen Brautschmud ab, schöne Rosalie, wirf bas golbene Armband mit Türkifen in die finstere Ede bes Saufes. wo der Moder an den Wänden fitt und nie ein Lichtstrahl auf Gold und Ebelfteine fällt. Die Steine follen verbleichen und das Gold unscheinbar werben im Laufe ber Jahre, die Rellerasseln sollen in ben Gliebern bes Armrings ihr Lager aufschlagen und burch bas golbene Kettengelent schlüpfen. Lanabeinige Spinnen werben barüber friechen und werben ihre Röhre baran spinnen, um einfältige Fliegen in ber Finsterniß zu überraschen. Wirf bas Armband weit weg von bir. benn jeber Gran Gold baran ist burch eine Schurferei bezahlt. Zieh bein bochzeitlich Gewand aus und bulle beinen schönen Leib in Trauerkleiber, und von den Blumen in deinem Haar pflüde bie Blätter ab und wirf fie hinaus in bie Nacht, bem kalten Nachtwind zum Spiele. Sieh ihnen nach, wie fie im Lichtscheine bes Fensters flattern und in bem Dunkel verschwinden; fie fallen binab in ben Schmutz ber Straffen. und ber Fuß ber Borübergebenben bebedt fie mit Schlamm.

Du wirst keine Berlobung, kein hochzeitsfest feiern mit beinem vielbersprechenden Bräutigam; du wirft in ben nächsten Tagen mit gesenktem haupt über bie Strafen eilen, und wo bu vorübergebst, werden die Leute einander anstogen und flüstern: "Das ist seine Braut." Und wenn die Zeit kommt, wo bie Hoffnung ber Mutter bich in ber Resibenz fab, in luftigen Mlitterwochen, ba wirst bu in einer fremben Stadt sigen, wobin bu fliebst, um bem Spott ber Boshaften zu entrinnen. Du gebst nicht im Schmerz unter, und beine Wange erbleicht nicht; bu baft ein glänzendes Aussehen, und bein Bater hat viel Gelb ausammengescharrt; bu findest mehr als Einen, ber bereit ist, ber Nachfolger von Itig zu werden. Dein Loos ift, Ginem beimzufallen, ber bein Capital beirathet und beine Glieber mit vergnügtem Lachen in Rauf nimmt, und bu wirft ibn vom ersten Tage beiner Che an verachten, und wirst ibn ertragen, wie man einen Schaben trägt, ben ber Arzt nicht wegschaffen fann. Neue Gewänder von glänzender Seibe wirft bu tragen, und ein anderer Golbschmuck wird an beinem Arm klirren, und der Inhalt beines Lebens wird sein, als geschmückte Buppe umber zu wandeln und beinen Mann bobnisch mit andern Männern zu vergleichen. Das Gelb aber, welches ber alte Chrenthal burch Wucher und Schlaubeit mit taufend Sorgen für seine Kinder zusammengebracht bat, bas wird wieder rollen aus einer Sand in die andere, es wird bienen ben Guten und Bofen und wird babinfliegen in ben mächtigen Strom ber Capitalien, beffen Bewegung bas Menschenleben erhalt und verschönert, bas Bolf und ben Staat groß macht und ben Einzelnen ftart ober elend, je nach feinem Thun.

Draußen war finstere Nacht, burch die dide Luft rieselte ein kalter Sprühregen, und die Haut der Fußgänger schauerte unter den dichten Herbstikleidern. Itig sprang die Treppe hinab. Er hörte noch auf den Stusen eine bebende Stimme: "Die Polizei ist in der Wohnung, sie stehen im Hose, sie

lauern auf ber Treppe, fie brechen bie Stubenthur auf." Dann borte er nichts mehr, eine furchtbare Angst überschüttete seine Seele. Mit rasender Schnelligkeit fubren die Bedanken burch sein Haupt. Flucht, Flucht! schrie Alles in ihm. fühlte nach seiner Tasche, worin er seit ber letten Woche einen Theil seines Bermögens herumtrug. Er bachte an bie Züge ber Eisenbahn, es war nicht bie Stunde, wo ein Zug abging, ber ibn jum Meere führen tonnte. Und auf allen Babuböfen fand er Berfolger, die auf ihn lauerten. rannte er hinein in die Nacht, burch enge Gassen in entlegene Stadttheile. Wo eine Laterne brannte, fuhr er gurud. Immer flüchtiger wurde sein Gang, immer verworrener ber Rug seiner Gedanken. Endlich verließ ibn die Rraft, er kauerte in eine Ede und prefte bie Sanbe an feinen Ropf, um bie Gebanken zusammenzuhalten. Da börte er bas bumpfe Horn bes Wächters in seiner Nabe, wenige Schritte von ihm ftand ber Mann, und seine Bellebarbe klapperte an ben Schlüffeln, bie er am Gürtel trug. Tief zur Erbe beugte fich ber Müchtige, die Angst schnürte ibm die Bruft ausammen, bag er stöhnte, obgleich es sein Leben galt. Auch bier war die Gefahr. Wieber stürzte er zwischen ben Sauserreiben vorwärts auf ben einzigen Ort zu, ber noch beutlich vor seiner Seele ftand, vor dem er sich graute wie vor dem Tode, und zu bem es ihn boch hinzog, als zu bem letten Berfted, bas er auf Erben noch hatte. Ms er in die Nabe ber Berberge tam, fab er einen bunklen Schatten vor ber Thur. Dort batte ber kleine Mann oft in ber Dunkelheit gestanden und auf ben beimkehrenden Beitel gewartet. Auch beut ftand er bort und wartete auf ihn. Der Unselige fuhr zurud und wieder näher heran, die Thur war frei. Er fuhr mit ber Sand nach einem verborgenen Drücker und schlüpfte binein. Aber hinter ihm bob fich wieber brobend ber Schatten aus bem Dunkel eines vorspringenden Rellers, er glitt hinter ihm an bie Thur und blieb bort regungslos steben. Der Flüchtling

zog seine Stiefeln aus und huschte die Treppe hinauf. Er fühlte sich im Finstern an eine Stubenthür, öffnete sie mit zitternder Hand und griff nach einem Schlüsselbund an der Wand. Mit den Schlüsseln eilte er durch den Saal auf die Galerie, wie in weiter Ferne hörte er die Athemzüge schlässender Menschen. Er stand vor der Treppenthür. Ein heftiger Schauer schüttelte seine Glieder, wankend stieg er hinunter, Stufe auf Stuse. Als er den Fuß in das Wasser setzte, hörte er ein klägliches Stöhnen. Er hielt sich an die Polzwand, wie der Andere gethan, und starrte hinunter. Wieder stöhnte es aus tiesster Brust, er merkte, daß er es selbst war, der so Athem holte. Wit dem Fuß suchte er den Gang im Wasser. Das Wasser war gestiegen seit jener Zeit, es ging ihm hoch über das Knie, er hatte Grund gefunden und stand im Wasser.

Finster war die Nacht, immer noch rieselte ber Regen durch bie schwere Luft, ber Nebel überzog Häuser und Galerien längs dem Fluffe, nur undeutlich trat eine Wassertreppe, ein stützender Pfeiler ober bas Giebelbach eines Hauses aus ber bunkelgrauen Masse bervor. Das Wasser staute fich an ben alten Pfählen, den Treppen und den Vorsprüngen der Säuser und murmelte eintönig. Es war ber einzige Laut in ber finftern Nacht, und er brang wie Donnergetos in bas Obr bes Mannes. Alle Qual ber Berbammten fühlte er jett, wo er watend, mit ben Händen fühlend, burch Waffer und Regen ben Weg ber Rettung suchte. Er klammerte sich an bas schlüpfrige Holz ber Pfable, um nicht zu finken. stand an der Treppe des Nachbarhauses, er fühlte nach den Schlüsseln in seiner Tasche, noch ein Schwung um die Ede. und sein fuß berührte die Stufen ber Treppe. Da, als er sich wenden wollte, fuhr er fraftlos zurud, der gehobene Fuß fant in das Wasser, vor sich auf dem Pfahlwert über der Fluth fab er eine bunfle, gebudte Geftalt. Er fonnte bie Umriffe bes alten Sutes erkennen, er fab trot ber Finsternig

bie baklichen Zuge eines wohlbekannten Gesichts. Unbeweglich faß die Erscheinung vor ihm. Er fuhr mit ber Sand an seine Augen und in die Luft, als wollte er sie wegwischen. Es war feine Täuschung, bas Gespenft fag wenige Schritte vor ihm. Endlich streckte bas Schreckliche eine hand aus nach Itigs Bruft. Mit einem Schrei fuhr ber Berbrecher jurud, sein fuß glitt von bem Wege berunter, er fiel bis an ben Hals in's Wasser. So stand er im Strom, über ibm beulte ber Wind, an seinem Obr rauschte bas Wasser immer wilber, immer brobender. Er bielt die Bande in die Bobe, sein Auge starrte noch immer auf die Erscheinung vor ihm. Langfam löfte fich bie frembe Geftalt von bem Balten, es rauschte auf bem Wege, ben er selbst gegangen war, bas Gespenst trat ihm näher, wieder streckte sich die hand nach ibm aus. Er sprang entsett weiter ab in ben Strom. Noch ein Taumeln, ein lauter Schrei, ber turze Rampf eines Ertrinkenben, und Alles war vorüber. Der Strom rollte babin und führte ben Rorper bes leblofen mit fich.

An dem Rand des Flusses wurde es lebendig, Bechfackeln glänzten am Ufer, Waffen und verhüllte Unisormen blinkten im Schein der Lichter. Der Zuruf suchender Menschen wurde gehört, und vom Fuß der Treppe watete ein Mann längs dem Ufer und rief hinauf: "Er ist fortgetrieben, bevor ich ihn erreichen konnte, morgen wird er am Wehr zu sinden sein."

7.

Die herberge bes löbel Pinkus wurde burchsucht, bas geheime Magazin im Nebenhause mit Beschlag belegt; und ba man die Beute zahlreicher alter und neuer Diebstähle barin angesammelt sand, wurde der herbergsvater selbst in's Gefängniß gesetzt. Unter den gefundenen Gegenständen war auch die leere Cassette des Freiherrn; in einem verschlossenen Schrank ber geheimen Höhle lagen zusammengepackt die Ehrenscheine des

Freiherrn und die beiden Hypothekeninstrumente über die ersten und die letzten zwanzigtausend Thaler der Gutsschulden. In der Wohnung des Agenten Itzig fand sich ein Document, in welchem Pinkus versicherte, daß Beitel Itzig Eigenthümer der ersten Hypothek sei. Der harte Sinn des Pinkus wurde durch die Untersuchungshaft erweicht; er gestand, was zu leugnen er nicht mehr großes Interesse hatte, daß er nur im Auftrage des Ertrunkenen dem Freiherrn das Geld gezahlt und daß dieser in der That von Itzig nicht mehr als zusammen ungefähr zehntausend Thaler erhalten habe. So gewann der Freiherr auch sein Anrecht auf die Hälfte der ersten Hypothek zurück.

Bintus murbe zu langer Gefängnikstrafe verurtheilt. Die ftille herberge ging ein, und Tinkeles, ber bas zweite hundert gleich nach Itigs Tode von Anton geforbert hatte, trug fortan fein Bündel und feinen Raftan in einen andern Schlupfwinkel. Sein Gefühl für die Handlung erhielt burch die letten Ereignisse eine Warme, welche bie Sandlung veranlagte, ibm gegenüber ungewöhnliche Borficht zu beobachten und einige große Beschäfte gurudzuweisen, die er jest burchaus mit ibr unternehmen wollte. Die natürliche Folge biefer Ralte war, daß Tinkeles um so böbere Achtung vor der Klugheit des Beschäfts erhielt und fortfuhr, bem Comtoir seine Besuche ju gonnen, ohne daß eine neue fühne Speculation bas gute Berbältniß unterbrach. Das Haus bes Pinkus wurde vertauft, ein ehrlicher Färber zog binein, und von der Galerie. an welcher einst die hagere Gestalt des jungen Beitel gelehnt hatte, hing jest blau und schwarz gefärbtes Garn hinunter bis in die trübe Auth.

Nach langen Verhandlungen mit dem Anwalt und der gedrückten Familie Chrenthals empfing Anton im Wege des Vergleichs die Ehrenscheine und die letzte Hypothek gegen Zahlung der zwanzigtausend Thaler zurück.

Unterbeß tam ber Subhaftationstermin bes Familiengutes

heran. Noch vor dem Termin suchte ein Kaussussiger Anton auf, und Anton tras mit ihm unter Zuziehung seines Rechtsbeistandes und mit Einwilligung des Freiherrn das Absommen, daß der Käuser im Termin wenigstens eine Kaussumme zu bieten habe, welche dem Freiherrn auch die letzte sür Ehrenthal ausgestellte Hypothel rettete. Bei dem noch immer niedrigen Güterpreise war eine höhere Verlausssumme sür das Gut nicht zu hoffen, und im Termin, dessen Ende Anton in großer Spannung abwartete, erstand der neue Käuser in der That das Gut zu dem vorher besprochenen Preise.

Am Tage nach dem Termin schrieb Anton der Baronin, er übersandte ihr die Schuldscheine des Freiherrn und seine Bollmacht. Er siegelte den Brief mit dem frohen Gefühl, daß er aus all der Berwirrung für Lenore doch ein Erbtheil von ungeführ dreißigtausend Thalern gerettet hatte.

Auf bem Dach bes Starostenhauses lag wieber ber weiße Sonee, und die Rraben brudten die Spuren ibrer füße binein. Das glänzende Festkleib bes Winters war über Mur und Wald ausgebreitet, in tiefem Schlaf lag die Erbe, kein Schäferbund bellte auf ben Felbern, bas Adergerath ftanb unthätig in einem Schoppen bes hofes. Und boch war auf bem Gut ein heimliches Leben sichtbar, und über ben weiten Hofraum eilten geschäftige Arbeiter mit Bollftab und Sage. Der Boben in bem Wirthschaftshof war uneben, benn ber Grund für neue Gebäude wurde ausgegraben, und in ben Stuben, und fogar braugen im Sonnenschein arbeitete eine Schaar Handwerker aus ber Stadt, Zimmerleute, Tischler und Stellmacher. Luftig pfiff ber Gefell fein Lied bei ber Urbeit, und die gelben Spabne flogen weit in ben Sof binein. Es war eine neue Rraft auf bem Gute sichtbar und ein neues Leben, und wenn bas Frühjahr tommt, wird eine Schaar Arbeiter sich über ben polnischen Grund verbreiten und ben ausgerubten Boben zwingen, emfiger Arbeit Früchte zu tragen.

In seiner warmen Stube saß Bater Sturm auf ber Schnigbant unter Tonnenreisen und Fasbauben, und sein Eisen arbeitete mächtig in das Eichenholz hinein. Und ihm gegenüber auf dem einzigen Polsterstuhle der Stube lehnte der blinde Freiherr, den Krücsstud in der Hand, sein Oht auf den alten Sturm gerichtet.

"Sie muffen mube sein, Sturm," sagte ber Freiherr.

"Ei," rief der Riese, "mit den Handen geht es noch wie sonst. Das hier wird eine kleine Tonne für das Regenwasser, es ist bloke Kinderarbeit."

"Auch er hat einmal in einer kleinen Tonne gesteckt," sagte ber Freiherr vor sich hin. "Er war ein schwaches Kind, die Amme hatte ihn zum Baden hineingesetzt, und er hatte seinen Rücken darin gebogen und vorn die Knie angestemmt, so konnte er nicht mehr heraus. Ich mußte die Reisen der Tonne abschlagen lassen, um den Knaben aus seinem Gefängniß zu erlösen."

Der Riese räusperte sich. "Waren es eiserne Reifen?" frug er theilnehmenb.

"Es war mein Sohn," sagte ber Freiherr mit zuckendem Antlitz.

"Ja," sagte Sturm leise, "er war stattlich, es war ein hübscher Mann, es war eine Freude, zu hören, wenn seine Säbel rasselte, und zu sehen, wie er seinen kleinen Bart brehte." — Ach, er hatte basselbe bem blinden Bater schon oft gesagt, alle Tage mußte er es wiederholen, wenn der Freiherr ihm gegenüber saß!

"Es war bes Himmels Wille," sagte ber Freiherr und faltete bie Banbe.

"So war es," wiederholte der alte Sturm, "unser Herrgott wollte ihn zu sich nehmen, gerade als er bei seiner besten Arbeit war. Das war ehrenvoll für ihn, und kein Mensch kann schöner die Erde verlassen. Für sein Baterland und für seine Eltern zog er in seinem Schnurrock aus, und er war siegreich und jagte die Polacken in die Felber, als der Herr seinen Namen rief und ihn unter seine eigene Garde versetze."

"Ich aber mußte zurückleiben," fagte ber Freiherr.

"Und mich freut's, daß ich unsern jungen herrn noch gesehen habe," suhr Sturm mit großer Beredtsamkeit fort, "denn wie Sie wissen, war er damals unser junger herr. Sie vertrauten meinem Karl die ganze Wirthschaft an, und so war es für mich eine Ehre, auch Ihrem herrn Sohn ein Bertrauen zu zeigen."

"Es war unrecht, daß er zu Ihnen kam Gelb zu borgen," sagte der Freiherr kopfschüttelnd. Und er sagte so, weil er die trostwolle Antwort Sturms schon oft gehört hatte und sie wieder hören wollte.

Der Riese legte sein Schnitzeisen weg, fuhr sich in die Haare und bemühte fich, recht unternehmend auszusehen, als er in leichtsinnigem Tone begann. "Wissen Sie was, man muß mit einem jungen Herrn auch Nachsicht haben. Jugend will austoben. Es borgt fich Mancher Geld in jungen Jahren. und vollends wenn Giner einen fo luftigen Rod hat, mit Quaften und Silber. Wir waren auch feine Beigbälfe, Berr Baron," fuhr er bittend fort und flopfte mit feinem Gifen leise an die Anie des Blinden. - "Und ber herr Offizier war febr artig, und ich glaube, er war etwas verlegen. Und als ich ihm das Gelb gab, sab ich ihm an, wie leid es ihm that, daß er es brauchte. Ich gab's ihm um so lieber. Und als ich ihm in die Droschke half und er sich aus bem Wagen beugte, ich versichere Ihnen, ba war er ganz bewegt, er griff mit beiben kleinen Banben beraus und suchte meine Fauft, um sie noch einmal zu schütteln. Und wie er so basaß, fiel bas Licht ber Stragenlaterne in sein Gesicht. Es war in biesem Augenblick ein freundliches liebes Gesicht, etwa wie bas Ihrige und noch mehr wie bas ber Frau Baronin, soweit ich bies gefeben babe."

Auch der Blinde streckte die Hände aus und suchte die Faust des Aufladers. Sturm schob die Schnigbank vor, saste mit seiner Rechten die Hände des Freiherrn und streichelte sie mit der Linken. So sasen Beide stumm neben einander.

Endlich begann der Freiherr mit gebrochener Stimme: "Sie sind der letzte Mensch gewesen, der meinem Eugen Freundschaft bewiesen hat — ich danke Ihnen, ich danke Ihnen von Herzen. Es ist ein unglücklicher zerschmetterter Mann, der Ihnen das sagt. Aber so lange ich noch auf dieser Erde lebe, werde ich den Segen des Höchsten für Sie erslehen. Es sollte nicht sein, daß mein Sohn mir in meinen alten Tagen den wankenden Schritt stützte, Ihnen aber hat der Himmel einen guten Sohn erhalten. Was ich von Friede und Glück sür meinen armen Eugen wünschen würde, das, siehe ich zu Gott, soll Ihrem Sohne werden."

Sturm fuhr sich über die Augen und umschloß gleich darauf wieder die Hände des Freiherrn. So saßen die Bäter wieder stumm neben einander, dis der Freiherr sich mit einem Seuszer erhob. Behutsam saßte Sturm den Arm des Blinden und sührte ihn über Hof und Anger die auf die Rampe des Schlosses. Icht ist ein Weg zu der Thurmthür ausgeschüttet, er hat eine Bormauer von großen Quadersteinen, und man kann zu Fuß und zu Wagen die Thurmthür erreichen. Und Sturm zieht den Oraht einer Glode, der Diener des Freiherrn eilt herzu und führt seinen Herrn die Schlostreppe hinauf, denn das Treppensteigen wird dem Bater Sturm noch sauer. —

In den Wirthschaftshof fuhr unterdeß ein Wagen, Karl eilte respectvoll aus seiner Stube, der neue Gutsherr sprang herab.

"Guten Tag, Sergeant!" rief Fink, "wie steht's im Schlosse und in der Wirthschaft? Was macht das Fräulein und die Frau Baronin?"

"Alles in Ordnung," melbete Karl, "nur mit ber Frau

Baronin geht's schwach. Wir erwarten Sie schon seit vierzehn Tagen. Die Herrschaften im Schloß haben alle Tage gefragt, ob keine Nachricht von Ihnen gekommen sei."

"Ich wurde aufgehalten," sagte Fint, "und ich wäre vielleicht noch nicht zurück, aber seit dem Schneefall ist nicht mehr viel von den Gütern zu sehen. Ich habe Dobrowice gekauft."

"Alle Wetter!" rief Rarl erfreut.

"Mächtiger Boben," suhr Fink sort, "fünshundert Morgen Laubwald, in dem die Baumasche sast einen Fuß hoch liegt. In dem polnischen Loch daneben, das sie dort Preisstadt nennen, suhr das Schachervolk wie Ameisen durcheinander, als es ersuhr, daß von jetzt unser Sporn täglich über ihren Markt Kirren soll. Sie aber, Amtmann, werden sich freuen, wenn Sie das neue Gut sehen. Ich habe Lust, Sie im ersten Frühjahr hinzuschicken. — Was halten Sie in der Hand? ein Schreiben von Anton? Geben Sie her."

Er brach ben Brief hastig auf. "Ist bas Fräulein im Schloß?" — "Ja, Herr von Fink." — "Gut. Heut Abend geht ein Bote zum Pastor nach Neubors." Mit schnellen Schritten ging er nach bem Schloß.

Lenore saß in ihrem Zimmer, um sie herum lag zerschnittene Leinwand, sie nähte. Emsig stach sie mit der Nadel in den harten Stoff, legte zuweilen die Raht auf das Anie, glättete mit dem Fingerhut und betrachtete dann mißtrauisch die einzelnen Stiche, ob sie auch klein und regelmäßig waren. Da klang auf dem Corridor der schnelle Schritt, sie sprang auf, und krampshaft preste ihre Hand die Leinwand zusammen. Aber sie faßte sich mit kräftigem Entschluß und setzte sich wieder zu ihrer Arbeit. Es klopste an ihre Thür. Ein tieses Roth sieg ihr langsam über Hals und Wange, und ihr Herein! gelangte kaum dis an das Ohr des Gasies. Der eintretende Fink sah sieg Areidezeichnungen Lenorens, sonst

nur der unentbehrlichste Hausrath. Das fleine Sopha aus Pantherfellen ftand nicht mehr barin.

Als Fink sich vor Lenore verneigte, frug sie in gleichgültigem Ton: "Hat etwas Unangenehmes Sie aufgehalten? Wir alle machten uns Sorge."

"Ein Gut, das ich gekauft habe, verzögerte die Rücklehr. Jetzt komme ich in Eile, mich bei meiner Herrin zu melden; zugleich bringe ich Ihnen ein Packet, welches Anton für die Frau Baronin gefandt hat. Wenn das Befinden der gnädigen Frau mir erlaubt, sie zu begrüßen, wünsche ich ihr meine Auswartung zu machen."

Lenore nahm ben Brief: "Ich gehe sogleich zur Mutter, verzeihen Sie!" Wit einer Berbeugung suchte sie bei ihm vorbeizukommen.

Fint hielt sie burch eine Handbewegung zuruck und sagte scherzend: "Ich sehe Sie hausmütterlich mit Scheere und Nabel beschäftigt. Wer ist der Glückliche, für den Sie diese keilförmigen Stücke zusammennähen?"

Lenore erröthete wieder: "Das ift Frauenarbeit, und ein Berr barf banach nicht fragen."

"Ich weiß doch, der Fingerhut steht sonst nicht in Ihrer Gunft," sagte Kink gutmuthig. "Ist es denn nöthig, liebes Fräulein, daß Sie sich die Augen verderben?"

"Ja, herr von Fint," erwiederte Lenore in festem Tone, "es ist nöthig und es wird nöthig sein."

"Ei, eil" rief Fink topfschilttelnb und stiltzte sich gemächlich auf eine Stuhllehne. "Glauben Sie denn, daß ich Ihre geheimen Feldzüge mit Nadel und Scheere nicht schon längst gemerkt habe? Und dazu Ihr ernstes Gesicht und die wahrhaft glorreiche Haltung, mit der Sie mich dreisten Anaben behandeln. Wo ist das Aatensopha? Wo ist die brüderliche Offenheit, die ich nach unsern Bertrage erwarten durste? Sie haben unser Abkommen schlecht gehalten. Ich sehe deutlich, mein guter Freund ist geneigt mich aufzugeben, und zieht

sich mit bestem Anstande zurück. Aber gestatten Sie auch mir die Bemerkung, daß Ihnen das schwerlich etwas nützen wird. Sie werden mich nicht los."

"Seien Sie ebelmüthig, Herr von Fint," unterbrach ihn Lenore in heftiger Bewegung; "machen Sie mir nicht noch schwerer, was ich thun muß. Ja, ich bereite mich vor, von hier zu scheiden, zu scheiden auch von Ihnen."

"Sie weigern sich also, hier bei mir auszuhalten?" sagte Fink mit gesurchter Stirn. — "Bohlan, ich werde wiedertommen und so lange bitten, bis Sie mich erhören. Wenn Sie mir entlaufen, reise ich Ihnen nach, und wenn Sie Ihr schönes Haar abschneiden und in ein Aloster sliehen, ich sprenge die Mauern und hole Sie heraus. Habe ich nicht um Sie geworden, wie der Taugenichts im Märchen um die Königstochter? Um Sie zu gewinnen, stolze Lenore, habe ich Sand in Gras verwandelt, und mich selber in einen ehrbaren Hauswirth. Diese Wunderthaten haben Sie verschuldet. Darum, geliebte Herrin, seien Sie gescheidt und quälen Sie uns nicht durch mädchenhafte Launen."

"D ehren Sie diese Launen!" rief Lenore in Thränen ausbrechend. "In der Einsamkeit dieser Wochen habe ich jede Stunde mit meinem Schmerz gerungen. Ich bin ein armes Mädchen, das jetzt die Pflicht hat, für ihre leidenden Eltern zu leben. Die Mitgift, welche ich in Ihre Zukunft bringen würde, heißt Krankheit, Trübsinn und Hilfsosigkeit."

"Sie irren," unterbrach sie Fink ernst. "Unser Freund hat für Sie gesorgt. Er hat zwei Schurken in's Wasser gesigt und die Schulden Ihres Baters bezahlt; dem Freiherrn bleibt ein hübsches kleines Bermögen, alle Noth ist zu Ende, und Sie selbst, Tropkops, sind gar keine schlechte Partie, wenn Ihnen daran etwas liegt. Der Brief, den Sie in der Hand halten, ruinirt Ihre Philosophie."

Lenore starrte auf das Couvert und warf den Brief von sich weg. "Nein!" rief sie außer sich. "Als ich von Jammer

gerriffen an Ihrem Bergen lag, bamals riefen Sie mir zu, ich follte Kraft gewinnen auch Ihnen gegenüber. Und jeden Tag fühle ich, bag ich Ihnen gegenüber teine Rraft babe, teine Ueberzeugung und keinen Willen. Was Sie fagen, erscheint mir wahr, und ich vergeffe, was ich felbst anders gedacht; was Sie von mir forbern, bas muß ich thun, wiberftandelos, wie eine Sklavin. Die Frau, welche neben Ihnen burch bas Leben geht, foll Ihnen ebenbürtig fein an Beift und Rraft, und sicher soll fie sich fühlen in bem eigenen Kreife. 3ch bin ein ungebildetes, bulfloses Madden. In thörichter Leibenschaft habe ich Ihnen verrathen, bag ich um Ihretwillen wagen kann, was ein Weib nie wagen sollte. Sie finden in mir nichts, was Sie ehren konnen. Sie werben mich füssen und - werben mich ertragen." - Lenorens Sand ballte fich und ihre Augen flammten. So stand sie vor ihm und ihre Gestalt erbebte in bem Rampfe von Stolz und Liebe.

"Reut Sie so fehr, daß Sie für mich eine Lugel in die Schulter des Mordgesellen sandten?" frug Fink finster. "Was ich sehe, sieht nicht aus wie Liebe, eher wie Haß."

"Ich Sie hassen!" rief das Mädchen und schlug die Hande vor das Gesicht.

Er nahm ihr bie Hanbe vom Antlit, zog fie an fich und brudte einen Lug auf ihre Lippen. "Bertraue mir, Lenore."

"Laß mich, laß mich!" rief Lenore sich sträubend, aber ihr Mund hing wieder heiß an dem seinen, sie umschlang ihn sest und zu ihm aufsehend mit einem leidenschaftlichen Ausderuct von Liebe und Furcht, glitt sie zu seinen Füßen nieder.

Erschüttert beugte sich Fink herab und hob sie auf. "Mein bist du, und ich halte dich sest!" rief er. "Mit Büchse und Blei habe ich dich erbeutet, du stürmisches Herz! — In einem Athem sagst du mir Liebevolles und Hartes. — Alle Wetter, bin ich denn ein solcher Skavenvogt, daß ein braves Weib sürchten muß, unter mein Joch zu kommen? So wie du bist, Lenore, entschlossen, kühn, ein Keiner Teusel von Leidenschaft,

greptag, C. u. b. IL

gerade so will ich dich haben und nicht anders. Wir sind Wassenbrüder gewesen und wir werden es in diesem Lande bleiben. Der Tag kann wiederkommen, wo wir beide in unserm Hause den Kolben an die Wange legen, und das Bolk um uns verlangt einen Sinn, der eher einen Schlag giebt, als einen erträgt. Und wärest du niemals die Sehnsucht meines Herzens gewesen, und wärest du ein Mann, ich würde dich für mein Leben zu gewinnen suchen als meinen Genossen. Denn, Lenore, du wirst mir nicht nur ein geliebtes Weib sein, auch ein muthiger Freund, der Bertraute meiner Thaten, mein treuester Kamerad."

Lenore schüttelte ben Ropf, aber fie bielt ibn fest umklammert. "Ich foll beine Hausfrau werben," klagte fie. Fint strich ihr liebkofend über bas haar und füßte bie glübenbe Stirn. "Gieb bich zufrieben, mein Berg," fagte er gartlich, .. und finde dich brein. Wir haben mit einander in einem Feuer gesessen, bas ftart genug war, um ein großes Gefühl zur Reife zu bringen. Und wir tennen Gines bas Andere. Unter uns gesagt, wir werden manchmal einen Wirbelwind in unferm Saufe haben. 3ch bin fein bequemer Gefell, am wenigsten für ein Weib, und bu wirft beinen eigenen Willen, beffen Berluft bu jest beklagft, recht gemuthlich wieberfinden. Sei ruhig, Liebchen, bu wirst wieder ein Tropfopf werden, wie du gewesen bift, du brauchst bich beghalb gar nicht zu grämen. Also auf einige Stürme mache bich gefaßt, aber auch auf bergliche Liebe und auf ein fröhliches Leben. follst mir wieder lachen, Lenore. Meine hemben brauchst bu nicht zu nähen; wenn bu bas Wirthschaftsbuch nicht führen willft, fo läßt bu es bleiben. Und wenn bu beinen Söhnen zuweilen im Gifer einen Badenftreich giebft, er wird unferer Brut nicht schaben. Also ich benke, bu giebst bich."

Lenore schwieg, aber sie brückte sich fest an seine Brust. Finkt zog sie fort. — "Komm zur Mutter!" rief er. Ueber das Bett der Kranken beugten sich Finkt und Lenore. Um das bleiche Gesicht der Mutter flog ein heller Schein, als sie die Hände auf das Haupt des Mannes legte und ihm ihren Segen gab.

"Sie ist weich und noch immer ein Kind," sagte fie zu bem Manne. "In Ihren Händen, mein Sohn, liegt es, eine gute Frau aus ihr zu machen."

Sie trieb die Kinder aus dem Zimmer. "Geht zum Bater," bat sie, "führt ihn dann zu mir und laßt uns allein."

Als ber Freiherr neben seiner Gemahlin saß, zog bie Baronin seine Hand an ihre Lippen und sprach leise: "Heut will ich bir banken, Oskar, für viele Jahre des Glück, für alle beine Liebe."

"Armes Weib!" murmelte ber Blinbe.

"Bas du erfahren und gelitten hast," suhr die Baronin sort, "das hast du erfahren und gelitten sür mich und meinen Sohn, und Beide lassen wir dich allein zurück in einer freudelosen Belt. — Dir sollte das Glück nicht werden, deinen Namen in der Familie zu vererben. In deinem Haus bist du der Letzte, welcher den Namen Rothsattel trägt."

Der Freiherr stöhnte.

"Aber der Ruf, den wir hinterlassen, soll ohne Fleden sein, wie dein ganzes Leben war, — dis auf zwei Stunden der Berzweiflung." Sie hielt die Hand des Blinden an das Bündel Schuldscheine und riß jeden einzelnen durch, sie klingelte dem Diener und ließ die Papiere Stück für Stück in den Osen wersen. Die Flamme flackerte hell auf und wars ein rothes Licht über das Zimmer, es rauschte und knisterte, dis der Brand verglommen. Die Dämmerung des Abends süllte die Stube, und an dem Bett der kranken Frau lag der Freiherr und drückte das Haupt in die Decken, und sie hielt ihre Hände über ihm gefaltet, und ihre Lippen bewegten sich im leisen Gebet.

Im Morgengrau flattern die Krähen und Dohlen über bem Schnee des Schloßdaches. Die schwarzen Bögel schweben

um die Zinne des Thurms, und sie brechen mit lautem Geschrei nach dem Walde auf und erzählen ihrem Bolke, daß im Hause eine Braut sei und eine Tote. Die bleiche Fran aus der Fremde ist in der Nacht gestorben, und der Blinde, welcher jetzt zusammengesunken in den Armen seiner Tochter liegt, hat in seinem Schmerz nur ein tröstendes Gesühl, daß er ihr, die endlich Ruhe gesunden, in Kurzem nachsolgen wird. Und die Unglücksogel rusen in alle Lüste, daß auch die fremden Einwanderer dem alten Slavensluch verfallen sind, der auf dem Schlosse und auf dem Grunde liegt.

Aber ben Mann, welcher jetzt im Schloß gebietet, kummert es wenig, ob eine Dohle schreit, ober die Lerche; und wenn ein Fluch auf seinem Boben liegt, er bläst lachend in die Luft und bläst ihn hinweg. Sein Leben wird ein unaushörlicher siegreicher Kampf sein gegen die sinstern Geister der Landschaft; und aus dem Slavenschloß wird eine Schaar trastwoller Knaben herausspringen, und ein neues deutsches Geschlecht, dauerhaft an Leib und Seele, wird sich über das Land verbreiten, ein Geschlecht von Colonisten und Eroberern.

Mit wenigen herzlichen Worten zeigte Fink dem Freund seine Berlobung und den Tod der Baronin an. Ein verstiegelter Brief an Sabine lag dem Schreiben bei.

Es war Abend, als der Postbote den Brief in Antons Zimmer brachte. Lange saß Anton den Kopf auf die Hand gestlitzt vor der Botschaft, endlich ergriff er den Brief an Sabine und eilte nach dem Borderhaus.

Er traf ben Kaufmann im Arbeitszimmer und übergab diesem den Brief. Der Kaufmann rief sogleich Sabine herein. "Fink ist verlobt, hier die Anzeige an dich!"

Sabine schlug erfreut die Hände zusammen und eilte auf Anton zu, aber sie hielt erröthend auf dem Wege an, trug den Brief zur Lampe und öffnete. Es mußte nicht Vieles darin stehen, denn sie war im Augenblick zu Ende; sie mühte

fich ernsthaft auszusehen, aber der Mund gehorchte ihr nicht, sie vermochte ein Lächeln nicht zu unterdrücken. Anton hätte zu anderer Zeit diese Stimmung mit leidenschaftlichem Interesse beobachtet, heut achtete er kaum darauf.

"Sie bleiben boch beut Abend bei uns, lieber Boblfart?" frug ber Kaufmann.

Anton erwieberte: "Ich selbst wollte Sie bitten, mir einige Minuten zu schenken. Ich habe Ihnen etwas mitzutheilen." Er sah unruhig auf Sabine.

"Lassen Sie hören! — Bleib, Sabine!" rief ber Kaufmann der Schwester zu, welche nach Antons Worten entschläpfen wollte. "Ihr seid gute Freunde, Herr Wohlsart wird an beiner Gegenwart keinen Anstoß nehmen. Sprechen Sie, Freund, womit kann ich Ihnen dienen?"

Anton preste die Lippen zusammen und blickte wieder auf die Geliebte, welche an den Thürpfosten gelehnt vor sich niedersah. "Darf ich fragen, Herr Schröter," begann er endlich mit Ueberwindung, "ob Sie die Stelle gefunden haben, welche Ihre Güte mir vermitteln wollte?"

Sabine bewegte sich unruhig, auch ber Kaufmann sah verwundert auf. "Ich glaube, Ihnen etwas anbieten zu können, aber eilt das so sehr, lieber Wohlfart?"

"Ia," erwiederte Anton feierlich. "Ich habe keinen Tag zu verlieren. Meine Beziehungen zu der Familie Rothsattel sind jetzt völlig gelöst, die surchtbaren Ereignisse, welche noch in den letzten Wochen durch meine Thätigkeit herbeigeführt wurden, haben auch meinen Körper angegriffen. Ich sehne mich nach Ruhe. Regelmäßige Arbeit in einer fremden Stadt, wo mich nichts mehr an die Vergangenheit erinnert, ist mir jetzt Bedürsniß."

Wieber bewegte sich Sabine, ein ernster Blid bes Brubers hielt sie zurud.

"Und biefe Rube, die ich auch für Sie wünsche, konnen Sie bei uns nicht finden?" frug ber Raufmann.

"Nein," erwiederte Anton mit Kangloser Stimme, "ich bitte Sie, mir nicht zu zürnen, wenn ich heut von Ihnen Abschied nehme."

"Abschied!" rief ber Hausherr verwundert. "Ich verstehe nicht, weßhalb das so eilig ist. In unserm Hause sollen Sie sich erholen, die Frauen sollen besser sie sorgen, als sie bisher gethan. Wohlfart beklagt sich über dich, Sabine. Er sieht blaß und angegriffen aus. Du und die Tante, ihr dürft so etwas nicht leiden."

Sabine antwortete nichts.

"Ich muß fort, Herr Schröter," sprach Anton fest, "morgen reise ich ab."

"Und wollen Sie Ihren Freunden nicht sagen, weßhalb bies so plötzlich sein muß?" frug der Kausmann ernsthaft.

"Sie wissen, wekbalb. — Ich habe mit meiner Bergangenbeit abgeschlossen. Ich habe bis jest schlecht für meine Zutunft gesorgt, benn ich bin in ber Lage, mir in ber Frembe als Dienender erft Zutrauen und gute Gesinnung erwerben zu muffen. — Ich bin auch an Freunden fehr arm geworben. Bon allen Menschen, welche mir lieb find, muß ich mich entfernt balten auf Jahre, auf lange Zeit. Ich habe einige Urfache, mich allein zu fühlen, und ba ich mein Leben von Neuem gestalten muß, so soll das so bald als möglich geschehen, benn jeder Tag, den ich hier verlebe, ist fruchtlos, er macht meine Kraft geringer und die nothwendige Trennung schwerer." So sprach er mit tiefer Bewegung; die Stimme bebte ibm, aber er verlor nicht seine rubige Haltung. trat auf Sabine zu und faßte ihre Hand. "In biefer letten Stunde bekenne ich Ihnen, in Gegenwart Ihres Brubers, was zu hören Sie nicht beleibigen tann, weil Sie auch bas schon längst wissen. — Die Trennung von Ihnen schmerzt mich mehr, als ich sagen kann. Leben Sie wohl!" Jest übermannte ihn bie Rührung, er wandte sich schnell ab und trat an bas Fenfter.

Der Kaufmann begann nach einer Pause: "Daß Sie so eilig von uns gehen, lieber Wohlfart, kommt auch meiner Schwester ungelegen. Sabine hatte gerade jetzt den Wunsch, Sie um einen Ritterdienst zu ersuchen, wie ihn die Schwester eines Kaufmanns verlangen kann. Auch ich wünsche sehr, daß Sie diese Bitte nicht abschlagen. Sabine bittet, daß Sie ihr einige Blätter durchsehen und dabei ihr Interesse mir gegensiber wahrnehmen. Es ist keine große Arbeit."

Anton wandte fich mit Ueberwindung um und machte ein Zeichen ber Einwilligung.

"Zuvor aber erfahren Sie einen Umstand, der Ihnen vielleicht noch nicht bekannt ist," fuhr der Kaufmann fort. "Sabine ist seit dem Tode meines Baters mein stiller Associé; ihr Rath und ihre Willensmeinung haben in unserm Geschäft öfter den Ausschlag gegeben, als Sie wohl meinen. Sie ist auch Ihr Chef gewesen, lieber Wohlfart." Er winkte der Schwester und verließ das Zimmer.

Erstaunt sah Anton auf den Shef im hellen Frauengewande. Manches Jahr hatte er, ohne es zu wissen, auch ihr gehorcht und ihr zu Diensten gehandelt. Und wie in alter Zeit sich der reisige Basall seiner jungen Lehnsherrin neigte, so verneigte auch er sich unwillfürlich vor der jungfräulichen Gestalt, welche jeht mit gerötheten Wangen auf ihn zu trat.

"Ja, Wohlfart," sprach Sabine schichtern. "Auch ich habe ein kleines Anrecht an Ihr Leben gehabt. Ich war's, die Ihrem Bater versprach, hier im Hause für Sie zu sorgen. Ich war selbst noch ein unersahrenes Kind, und das Bertrauen des fremden Gastes machte mich glücklich. Ihr Bater, der würdige alte Herr, wollte bei uns sein Sammtkäppchen nicht aussen, das ihm aus der Tasche guckte, die ich es ihm herauszog und auf die weißen Locken drückte; damals dachte ich, wird mein Lehrling auch so hübsche Locken haben? — Und als Sie zu uns kamen und Allen gesielen, und der Bruder Sie den besten

unter ben jüngeren herren nannte, ba war ich so stolz auf Sie, wie nur Ihr guter Bater hatte sein können."

Anton stiliste sich auf bas Pult und verbarg seine Augen mit ber Hand.

"Und weil ich immer empfand, daß Sie ein wenig mir gehören, bat ich den Bruder, Sie auf der gefährlichen Reise mitzunehmen; ich wußte Sie bei ihm und fühlte mich nicht ganz von ihm getrennt. Auch für mich haben Sie in der Fremde gearbeitet, Wohlfart, und als Sie in der Schredensnacht unter Feuer und Wassenlärm auf den Frachtwagen standen, da waren mein die Waaren, die Sie retteten. Und deßhalb, mein Freund, komme ich auch jeht als Kaufmann zu Ihnen und noch einmal bitte ich Sie, eine Arbeit für mich abzumachen. Sie sollen mir ein Conto durchsehen."

"Ich will, Fräulein," erwiederte Anton abgewandt, "aber nicht in dieser Stunde."

Sabine griff in den Schrant, sie legte zwei Bücher mit goldenem Schnitt, in grünes Leder gebunden, auf das Pult. Und Anton dei der Hand fassend bat sie mit zitternder Stimme: "Kommen Sie doch, sehen Sie mein Soll und Haben an." Sie öffnete das erste Buch. Unter kunstvollen Schnörkeln standen die Worte: "Mit Gott." "Geheimbuch don T. D. Schröter."

Anton trat erschrocken zurud: "Es ist das Geheimbuch ber Handlung!" rief er, "das ist ein Irrthum."

"Es ist kein Irrthum," sagte Sabine, "ich wünsche, daß Sie es durchsehen."

"Das ist unmöglich, Fräulein!" rief Anton. "Nicht Ihr Herr Bruder und nicht Sie können das im Ernst wollen. Berhüte Gott, daß sich ein Anderer an dieses Buch wage, als die Herren des Geschäfts. So lange eine Handlung steht, sind diese Blätter für keines Wenschen Auge, als für die Augen der Herren, und nach ihrem Tode für die nächsten Erben. Wer in dies Buch gesehen hat, der weiß, was nie

ein Frember erfahren barf. Und biefem Buche gegenüber ist auch der treuste Freund ein Fremder. Als Kaufmann und redlicher Mensch darf ich Ihren Wunsch nicht erfüllen."

Sabine hielt seine Hand sest. "Sehen Sie doch hinein, Wohlfart," bat sie, "sehen Sie wenigstens die Aufschrift an." Sie schlug den Deckel zurück. "In diesem Buche steht: T. D. Schröter," sie suhr mit der Hand über die Blätter. "Es sind nur noch wenige leere Blätter darin, das Buch geht mit dem Jahre zu Ende." Sie schlug den Deckel des zweiten Bandes auf und sprach: "Dies Buch ist leer; hier aber steht eine andere Firma. Was steht hier?"

Anton las: "Wit Gott." "Geheimbuch von T. O. Schröter und Compagnie."

Sabine brudte seine Hand und sprach leise und bittenb: "Und ber neue Compagnon sollen Sie sein, mein Freund."

Anton stand regungslos, aber sein Herz pochte laut, und hell stieg die Röthe auf seine Wangen. Noch immer hielt Sabine ihn bei der Hand, er sah ihr Antlit nahe an dem seinen, und wie einen Hauch fühlte er ihren leisen Kuß auf seinen Lippen. Da schlang er den Arm um die Geliebte und lautlos hielten die Glücklichen einander umfaßt.

Die Thür öffnete sich, ber Kaufmann stand auf ber Schwelle. "Halt' ihn sest, den Flüchtling!" rief er. "Ja, Anton, seit Jahren habe ich diese Stunde ersehnt. Seit du in der Fremde an meinem Lager knietest und meine Wunde verbandest, trug ich im Herzen den Wunsch, dich für immer mit unserm Leben zu vereinigen. Als du von uns gingst, sah ich mit Zorn meine liebste Hosfnung zerstört. Jetzt halten wir dich, du Schwärmender, in den Blättern des Geheimbuchs und in unsern Armen." Er zog die Liebenden an sich.

"Du haft dir einen armen Compagnon gewählt!" rief Anton am Herzen des neuen Bruders.

"Nein, mein Bruber, Sabine hat als kluger Kaufmann gehandelt. Besitz und Wohlstand haben keinen Werth, nicht

für den Einzelnen und nicht für den Staat, ohne die gefunde Kraft, welche das tote Metall in Leben schaffender Bewegung erhält. Du bringst in das Haus die rüstige Jugendkraft und einen geprüften Sinn. Sei willsommen in diesem Pause und in unsern Herzen!"

Und strahlend vor Freude hielt Sabine beibe Hände bes Berlobten sest. "Kaum konnte ich länger ertragen, dich so still und traurig zu sehen. Jeden Mittag, wenn du den Stuhl rücktest, war mir, als müßte ich dir nachsliegen und dir sagen, daß du zu uns gehörst für immer. — Du hast nicht gesehen, du Blinder, was in mir vorging, und Lenorens Bräutigam hat doch Alles gewußt."

"Er?" frug Anton. "Ich habe zu ihm niemals von dir gesprochen."

"Sieh her!" rief Sabine und zog den Zettel Finks aus der Tasche. Es stand nichts darin, als die Worte: "Gute Freundschaft, Frau Schwägerin."

Und wieder schloß der glückliche Anton die Geliebte in seine Arme. —

Schmücke dich, bu altes Patricierhaus, freue dich, sorgliche Tante, tanzet, ihr fleißigen Hausgeister im dämmerigen Flur, schlage Burzelbäume auf beinem Schreibtisch, du lustiger Gips! Die poetischen Träume, welche der Knabe Anton in seinem Baterhause unter den Segenswünschen guter Eltern gehegt hat, sind ehrliche Träume gewesen. Ihnen wurde Erfüllung. Was ihn verlockte und störte und im Leben umherwarf, das hat er mit männlichem Gemüth überwunden. Das alte Buch seines Lebens ist zu Ende, und in eurem Geheimbuch, ihr guten Geister des Hauses, wird sortan "mit Gott" verzeichnet: sein neues Soll und Haben.

Drud von 3. B. Birfdfelb in Leipzig.



This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

JUN 25 54 H

MAR 13'58 H.

